

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Harvard College Library



From the

# **CONSTANTIUS FUND**

Bequeathed by
Evangelinus Apostolides Sophocles
Tutor and Professor of Greek
1842-1883

For Greek, Latin, and Arabic Literature





. January Marine Co ı •

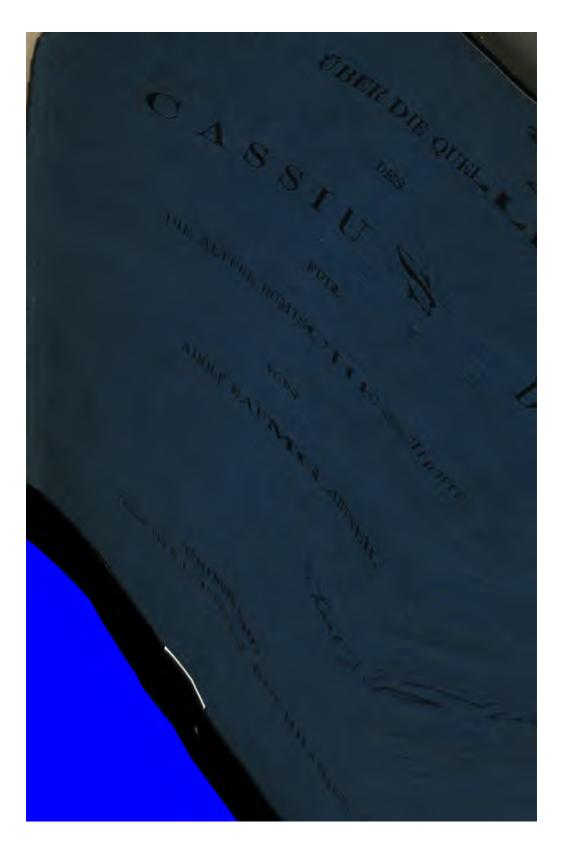

fachere Darstellung des Livius beibehalten hat mit Uebergehung des allgemeinen Gemetzels, welches Dionys bei diesem Anlass lässt angerichtet werden.

Ebenso erkennt man in der Darstellung der Thaten des Camillus an denjenigen Stellen, wo Zonaras aus Dio, nicht aus Plutarch, schöpft, livianische Berichte. So findet sich das den römischen Frauen ertheilte Recht, sich des Wagens zu bedienen (Zon. 352 B), erwähnt bei Liv. V. 25, 10, aber nicht bei Plutarch, und die Worte, welche der centurio bei Zon. 358 B spricht, sind gleichfalls nicht aus Plutarch, der sie nur dem Inhalt nach in indirekter Rede anführt, sondern aus Dio, und stimmen in der Form überein mit Liv. V. 55, 1.

Dass Dio bei Zon. 361 C Zweifel an der Historicität der Selbstaufopferung des Curtius äussert, während er sich doch sonst gerade in ganz besonderem Grade wundergläubig zeigt, erklärt sich nur und vollkommen durch den Umstand, dass Liv. VII. 6, 6 diese ganze Tradition ebenfalls nachdrücklich verdächtigt hat.

Für den Abschnitt Zon. 362 A lässt sich jede Notiz belegen aus Liv. VII. 39-41, VII. 41, 4-5, VII. 42, 1-2. Den Grund warum die Schlachtordnung der Latiner den Römern ganz besondere Besorgniss eingeflösst habe, formulirt Zon. 362 B: τοὺς γὰρ Λατίνους οἱ ὅπατοι καὶ ὁμοσκεύους καὶ δμοφώνους τοῖς Ρομαίοις δρώντες ἐφοβήθησαν μη των στρατιωτων τινες σφαλώσι, τό τε οίχεῖον καὶ τὸ πολέμιον μὴ ράστα διαγινώσκοντες καὶ διὰ τοῦτο προεῖπον σφίσι τά τε ἄλλα παρατηρεῖν ἀχριβῶς, καὶ καθ' ἑαυτὸν μηδένα μηδενὶ τῶν ἐναντίων συμβαλεΐν was nichts als freie Uebersetzung ist von Liv. VIII. 6, 15-16 curam acuebat, quod adversus Latinos bellandum erat, lingua, moribus, armorum genere, institutis ante omnia militaribus congruentes: milites militibus, centurionibus centuriones, tribuni tribunis compares collegaeque isdem praesidiis saepe, isdem manipulis permixti fuerant. per haec ne quo errore milites caperentur, edicunt consules, ne quis extra ordinem in hostem pugnaret.

Genau mit Livius stimmt ferner die Schilderung der Schlacht von Sentinum bei Zon. 366 B—D überein. Das omen des die Hirschkuh verfolgenden Wolfes wird mit derselben Wendung gedeutet bei Liv. X. 27, 8. Die Aufopferung des Decius stimmt überein mit Liv. X. 28; die Worte ἢν διὰ τὸ ἐνύπνιον ἐποιήσατο sind erläuternde Rückverweisung des Dio; die Umgehung der Gallier berichtet Liv. X. 29, 12; nur für den Umstand, dass Decius σὺν τοῖς σπύλοις verbrannt worden sei, muss Dio noch eine andere Quelle befragt haben.

Ganz nach Livius erzählt sodann Dio-Zon. 366 D-367 B die Kriege in Samnium a. Ch. 394 sqq. Am deutlichsten wird dies durch Vergleichung des hierher gehörigen Dio fgt. 36, 29 ότι οί Σαυνίται άγανακτήσαντες ἐπὶ τοῖς γεγονόσι καὶ άπαξιώσαντες έπι πολύ ήττᾶσθαι, πρός ἀποκινδύνευσιν και πρός ἀπόνοιαν ώς ήτοι πρατήσοντες ή παντελώς ἀπολούμενοι ὥρμησαν, και την τε ηλικίαν πάσαν ἐπελέξαντο· θάνάτον μὲν προείποντες, δστις αν αὐτῶν οίκοι καταμένη, καὶ δρκοις σφας φριχώδεσι πιστωσάμενοι μητ' αὐτὸν τινα ἐχ μάχης φεύξεσθαι, καὶ τὸν ἐπιχειρήσοντα τοῦτο ποιήσαι φονεύσειν mit Liv. X. 38, 3—11, wo namentlich der Schlusssatz jurare cogebant diro quodam carmine in execrationem capitis familiaeque et stirpis composito, nisi isset in proelium quo imperatores duxissent, et si aut ipse ex acie fugisset aut si quem fugientem vidisset non extemplo occidisset nicht nur den Inhalt, sondern auch die Reihenfolge der einzelnen Angaben mit Dio-Zonaras gemein hat 1).

## II.

In gleicher Weise, wie sich die Benützung der ersten Dekade des Livius durch Dio durch Vergleichung von Dio fgt. 5, 13 mit Liv. I. 26, 11 in welchen beiden Stellen dieselbe rhetorische Antithese wiederkehrt, mit Sicherheit hatte nachweisen lassen, und auf Grund dieser Stelle das Recht vorlag, alle mit Livius sachlich genau übereinstimmenden Berichte des Dio als aus ihm entlehnt zu betrachten, so lässt sich nun auch die Benützung der dritten Dekade durch Vergleichung zweier ebenso entscheidender Stellen von vorn herein sicher

<sup>1)</sup> Vergl. U. Koehler, qua ratione Titi Livii annalibus usi sunt Historici latini atque graeci, Gotting. 1860, p. 36.

stellen. Auf p. 419 C heisst es nämlich bei Zonaras: καὶ παραχρήμα των πολιτών οὐ τοὺς ήβώντας μόνον άλλὰ και παρηβηκότας ήδη κατέλεξαν. Dafür steht nun bei Liv. XXII. 57, 9 juniores ab annis septemdecim et quosdam praetextatos scribunt, wobei das Wort praetextatos das dem παρηβηκότας entsprechen sollte, ausser durch die mss. des Livius auch noch durch Val. Max. VII. 6, 1 sicher steht. An ein Missverständniss zu denken, etwa in Folge von Unkenntniss des lateinischen Sprachgebrauchs, wie sich solche Plutarch vielfach in schmachvoller Weise hat zu schulden kommen lassen, verbietet von vorn herein der Umstand, dass Dio sein ganzes Leben im römischen Staatsdienst zugebracht hat. Er muss vielmehr schon in der ihm vorliegenden Quelle gelesen haben et quosdam praeter aetatem scribunt. Dieses praeter aetatem ist aber nichts als eine ganz naturgemässe Corruptel aus dem praetextatos des Livius, und es ist also gerade durch die Art der Diskrepanz der beiden Berichte die Benützung des Livius, und zwar in schlechterer Ueberlieferung als die unsrige, auf displomatischem Wege ebenso gesichert, wie für die vierte Dekade durch das von Nissen nachgewiesene falsche cognomen. Neben der III-V. Dekade des Livius ist nun noch ein unbekannter Annalist von Dio benützt worden, den Wilmaus Fabius getauft hat, andere anders, und Polybius, was Nissen läugnet.

Oal. Man. 9,3 4 ? Der Ausdruck bei Zon. 405 D πάντας γὰρ τοὺς υίοὺς δ ᾿Αμίλκας ισπερ τινὰς σκύμνους ἐπ᾽ αὐτοὺς τρέφειν ἔλεγε ist durch keine Version in den erhaltenen Quellen vertreten, lässt aber auf ein griechisch geschriebenes Original schliessen, da sich die Löwenbrut im Lateinischen nur durch Umschreibungen wiedergeben lässt, die den Ausdruck matt und kaum mehr citirenswerth hätten erscheinen lassen.

mt genau mit 10,3,2 and 3,7

Auf völlig von Liv. XXI. 1 abweichende Ueberlieferung geht auch der Zusatz zur Erzählung vom Schwure Hannibals zurück, er sei damals 15 Jahre alt gewesen, Liv. giebt 9 an.

Zon. 406 A: dass Hannibal sich vollkommen bewusst gewesen sei, dass ein Angriff auf Sagunt Eröffnung eines Krieges Affan Mit Rom sei, betont ebenso Liv. XXI. 5, 3.

Zon. 406 B: dass Hannibal sich dadurch Geldmittel habe verschaffen wollen ist ein Gesichtspunkt, der aus Polyb. III. 17 stammt. Der Exkurs über Iberien mag aus dem Vorrathe der Kenntnisse Dio's stammen; ob er für eine Notiz wie — θαλάσσης τῆς πάλαι μὲν Βεβρύχων ὕστερον δὲ Ναρβονησίων erst noch auf eine ethnographische Quelle habe recurriren müssen ist bei einem Manne von seiner Belesenheit nicht zu entscheiden (vgl. LXXII. 23 συνέλεξα δὲ πάντα τὰ ἀπ' ἀρχῆς τοῖς Ῥωμαίοις μέχρι τῆς Σεουήρου μεταλλαγῆς πραχθέντα ἐν ἔτεσι δέκα καὶ συνέγραψα ἐν ἄλλοις δώδεκα und fgt. 1, 2... πάντα ὡς εἰπεῖν τὰ περὶ αὐτῶν τινι γεγραμμένα, συνέγραψα δὲ οὐ πάντα ἀλλ' δσα ἔξέκρινα.

Die Gesandtschaft der Saguntiner nach Rom und die Rückgesandtschaft der Römer an Hannibal bei Zon. 406 Commendan der Stimmen im Wesentlichen mit Liv. XXI. 6—9 überein, allein langen der Konstitution der Konstitution der Schaft Zonaras giebt Hannibal vor, er befinde sich überhaupt nicht beim Heere, sondern sei abgereist, während er bei Liv. XXI. 9 vorgiebt keine Zeit zu haben.

Dass die Belagerung selbst 8 Monate gedauert habe ist wohl der Berechnung des Liv. XXI. 15, 3 entnommen. Die Auseinandersetzung der Einrichtung der Belagerungsmaschiene warum Kinne Zon. 407 B weist dagegen wieder auf eine annalistische Quelle & Monate with a hin, und zwar auf eine solche, welche alle Begebenheiten mit standen fahr möglichst ausserordentlichen Umständen sich zutragen lässt. Der Belagerungsthurm soll nämlich nach Zonaras oben sichtbare Angreifer enthalten und unten versteckte, welche während des oben tobenden Kampfes die Mauer unbemerkt untergraben, dagegen bei Liv. XXI. 11, 7 sqq. wird in ganz normaler Weise erst die Mauer von Vertheidigern gesäubert, worauf dann die Brecharbeiter auftreten und ihr Werk beginnen. Ebenso klingt es viel romantischer als die Erzählung bei Liv. XXI. 14-15, stellig in S. wenn Zonaras berichtet, vor der Erstürmung hätten die Sa- und Appian, guntiner die Schätze und die Schwachen vernichtet, die Kampffähigen aber hätten einen Ausfall gemacht und seien darin umgekommen.

Nach der Einnahme Sagunts erwähnt Zon. 407 C-408 A in Rom gehaltene Berathungen, die er nach seinem wohl-

erwogenen Grundsatze, die Thatsachen, aber nicht die Reden aus Dio mitzutheilen, nicht in extenso aufgenommen hat. in den Konstantinischen Excerpten daraus erhaltenen ausführlicheren Partien (Dio fgt. 45, 1 sqq.) sind von einer ganz ungewöhnlichen Leere und Breite, und gestatten eine ungefähre Abschätzung des Umfangs, zu welchem Dio diese Verhandlungen hatte anschwellen lassen. Nun wissen wir aus Polyb. III. 20, 5, dass von solchen Berathungen damals überhaupt keine Rede mehr war, noch sein konnte, sondern dass diese sich blos in den schlechten Darstellungen eines Sosilos Wenn sich also schon oben bei und Chaereas vorfanden. Anlass von Zon. 405 D die Wahrscheinlichkeit ergeben hatte, affeld dem Vergass die Dio vorliegende Quelle griechisch geschrieben sei, so

icht wefr

Ligin.

mg? Ha dbud ergiebt sich hier jedenfalls mit Sicherheit, dass dieselbe diese griechischen Berichte gekannt und benützt hat.

Dasselbe Resultat ergiebt auch die Vergleichung des Traumes des Hannibal bei Zon. 408 D-409 A mit Livius. Derselbe hat nämlich bei Dio genauere Aehnlichkeit mit der Darstellung des aus Silenus schöpfenden Coelius bei Cic. de div. I. 24, als mit Liv. XXI. 22, welch letzterer die Berufung des Hannibal in die Versammlung der Götter weggelassen hat. Was nun die Belehrung betrifft, welche Hannibal bei Zonaras über die Erscheinung der Schlange erhält ταῦτα συμπορθήσοντά σοι την Ίταλίαν ἔρχεται, so schliesse ich mich der von Posner in der Schrift quibus auctoribus in bello Hannibalico enarrando usus sit Dio Cassius (diss. Bonn. 1874) p. 20 ausgesprochenen Ansicht: Silenum haec verba scripsisse mihi persuadere non possum, itaque nihil esse nisi errorem Dionis profectum ex Latino scriptore perverse in Graecum sermonem translato, pro certo habeo — in so fern an, dass auch ich die Version des Zonaras nicht für die ursprüngliche des Silenus halte, der augenscheinlich ebenso wie Livius und Coelius an ein solches persönliches Auftreten der Verwüstung in Gestalt der Schlange gedacht hatte, wie es das persönliche Auftreten der Pest in den serbischen Pestfrauen ist, oder als jenes alte Männchen in Ephesus, das auf Anstiften des Apollonius von Tyana gesteinigt wird. Einen Uebersetzungsfehler des Dio

anzunehmen scheint mir aber sehr bedenklich, und ich möchte eher glauben, dass schon der von Dio benützte griechisch dass er Rimer schreibende, und die griechischen Berichte benützende römische est aber noch w Annalist diese Aenderung am Texte des Silenus angebracht bernicoa. habe, um die Vorstellung auf eine für Römer verständlichere | ventyk ich mie Form zu bringen.

Dass dieser Bericht auf Silen zurückgehe wird ausdrücklich bezeugt von Cicero de div. I. 24, 49: Hoc item in Sileni, quem Coelius sequitur, Graeca historia est, und bestritten von W. Sieglin, die Fragmente des Coelius Antipater, Leipzig 1879, p. 65; denn der Traum sei ein vaticinium post eventum, der Autor müsse also nach dem Kriege geschrieben haben, Silen sei aber während des Krieges gestorben, denn Nep. Hann. 13, 3 sage: Hujus belli gesta multi memoriae prodiderunt, sed ex his duo, qui cum Hannibale in castris fuerunt simulque vixerunt, quamdiu fortuna passa est, Silenus et Sosilus Lacedaemonius. Der Beweis ist nichtig; denn in den gesperrt gedruckten Worten liegt auch nicht die allerleiseste Anspielung auf den Tod irgend jemandes, geschweige denn speziell auf den des Silen.

Die Prodigien für das Jahr 219/18 bei Zon. 408 D sind zum Theil dieselben, welche Liv. XXI. 62 für 218/17 erwähnt; so der Wolf, welcher einem Wachposten das Schwert entreisst, und der Stier, welcher sich aus dem obern Stockwerke eines Hauses herunterstürzt. Erklären liesse sich dieser Unterschied Wiedmehr Gregt e durch die Annahme, dass der sehr wundersüchtige Dio seine Marchandein Prodigien, die meist viel vollständiger sind als die unserer übrigen Ueberlieferung, nicht nach einem bestimmten Autor citire, sondern nach einer Prodigiensammlung, welche er sich her bewiet. S selbst aus allen Quellen, die er gelesen, angelegt habe; und Jal auch W. H. da mögen beim eintragen der Prodigien in seine Jahrestabellen 4,4,5 gelegentlich Versehen mit unterlaufen sein.

Lie ver, wie &

Zon. 409 B dass Scipio am Rhodanus seine Truppen noch 70m for lader nicht versammelt gehabt habe, stimmt mit der durchgehenden Zietigt, mit der Tendenz der annalistischen Quelle Dio's überein, aus den Sci-der bleifte un My pionen mit Hülfe von Tapferkeit und Missgeschick Helden zu W. hler beneidt. machen. Der Uebergang selbst hat Aehnlichkeit sowohl mit with his Polyb. III. 42, als mit Liv. XXI. 16, weicht aber von beiden verheichte der der Nennung von Hannibals Bruder Mago als demjenigen, welcher die Vorhut über den Strom führt, und malt das Gelingen des Stratagems durch das σαλπιγκταὶ δὲ συνή-χησαν noch weiter aus.

Jo Cificia Carlotterid Die Betrachtung bei Zon 409 D, dass das erste glück
Jen der Sent, liche Reitergefecht als ein omen für den Ausgang des ganzen

gut vom Affectiv Krieges anzusehen gewesen sei, findet sich ebenso bei Liv.

Je blukk freisg-XXI. 29, 1—5 und hat als rhetorische Wendung die Prä
sumption für sich aus Livius entnommen zu sein.

Der Alpenübergang des Hannibal bei Zon. 409 D—410 A ist zu kurz erzählt, um Schlüsse darauf gründen zu können, dagegen stimmen die Ansprachen der beiderseitigen Feldherrn an ihre Heere Zon. 410 B sachlich sowohl mit Polyb. III. 62—63, als auch mit Liv. XXI. 42—44 überein, mit letzterem überdies in der Reihenfolge.

Ueber das Gefecht am Ticinus hat Zon. 410 C dieselbe Version, welche Liv. XXI. 46, 10 aus Gründen der grösseren moralischen Wünschbarkeit für die richtige hält, dass nämlich Scipio Africanus seinen in Gefahr gerathenen Vater aus dem Gedränge herausgehauen habe, und Zon. setzt hinzu: er sei damals siebenzehnjährig gewesen. Bei diesem Anlass kommt nun Posner in seiner angeführten Schrift in schwere Bedräng-Er geht nämlich von der zuerst von Wölfflin ausführlich begründeten Ansicht aus, dass Livius in der Darstellung des zweiten punischen Krieges im Wesentlichen dem Coelius Antipater folge, eine Ansicht, der ich mich vollständig anschliesse. Sodann giebt er zu, was unbestreitbar ist, dass sich bei Zonaras grosse fast wörtliche Uebereinstimmungen mit Livius vorfinden, andererseits aber auch wieder vieles erzählt werde, was bei Livius fehle. Und da er nun p. 46 den Kanon aufstellt, dass vix credi possit Dionem ipsum duobus auctoribus usum esse (wogegen freilich Dio selbst erklärt er habe fast alles einschlagende gelesen) so folgt für ihn, dass Dio und Livius als gemeinschaftliche Quelle den Coelius ausgeschrieben haben. Im vorliegenden Falle wird nun Posners Theorie vollständig ad absurdum geführt durch den Umstand,

dass Liv. l. l. hinzusetzt: servati consulis decus Coelius ad servum natione Ligurem delegat. Gegen diese ausdrückliche und präcise Angabe des Livius führt nun Posner, um seine These zu retten, einen Gewaltstreich; er sagt p. 59 tamen de illo filii facinore etiam Coelium scripsisse contra Livii sententiam pro certo habeo, und für solche, die ihm das etwa nicht glauben sollten, lässt er in der Anmerkung auf derselben Seite noch eine zweite Möglichkeit durchblicken: fortasse autem hanc de servo narrationem per errorem Livius Coelio attribuit cum re vera Valerii Antiatis esset cujus e fragmentis saepius malignitas quaedam in Scipiones apparet, wobei man freilich nicht recht einsieht, wie es kommen solle, dass Livius, der ja nach Posners Annahme hier durchweg den Coelius abschreibt, nun auf einmal nicht wissen sollte, welches Buch vor ihm liege.

Allein die Frage stellt sich gar nicht so verzweifelt, so-

bald man den Glauben an eine einzige ausschliesslich und wörtlich abgeschriebene Quelle aufgiebt. Wir wissen nämlich, durch wen diese Erzählung vom Heldenmuthe und der Pietät des Africanus in die Litteratur ist eingeführt worden; nämlich von Polybius, als welcher sie nicht aus einem andern Schriftsteller geschöpft hat, sondern aus dem mündlichen Bericht des C. Laelius. Da nun Polybius an der betreffenden Stelle (X. 3) auch noch die Notiz dazufügt, dass Scipio damals έπτακαιδέκατον έτος έχων gewesen sei, und diese sich nicht bei nad Le Tum pin Livius, wohl aber bei Zon. 410 C wiederfindet, so ergiebt sich suboda. Affal a hier, was sich noch durch eine Reihe anderer Stellen bestätigt, dass Dio neben Livius auch noch Polybius herangezogen hat. Im Uebrigen ist die Anekdote interessant, als einer der nicht gerade häufigen Fälle, wo man das Entstehen einer Legende datiren kann; denn dass der Bericht des Coelius der ächte sei, zeigt seine Schlichtheit und das Fehlen aller und jeder Mand St. 14, 2 sichtbaren Tendenz. Nun hat Coelius nach dem Tode des C. Grachus geschrieben, Polybius mindestens ein Jahrzehnt vorvorher, in dieser ganzen Zwischenzeit hat es also die Legende nicht dazu gebracht sich im Publikum festzusetzen, denn dass in den Worten des Coelius keine Spur von Polemik gegen

dieselbe liegt, beweist, dass er sie überhaupt nicht kennt, sie war also noch immer blos reif für Familienmitglieder und vornehme Fremde.

Zon. 410 C-D der Uebergang Hannibals über. den Po stimmt im ganzen überein mit Liv. XXI. 47, berichtet aber statt des Abschneidens der Fahrzeuge ihr Verbrennen und ed laties fr. 18 lässt/die Elephanten im Fluss durchmarschiren, während sich Livius für das Uebersetzen in Flössen entscheidet. Die nächtliche Meuterei der Gallier und die Verlegung des Lagers des Scipio stimmt sachlich genau mit Liv. XXI. 48, 1-5, der Beutezug Hannibals bei Zon. 411, A-B mit Liv. XXI. 48, 8-10, die Niederlage des Sempronius mit Liv. XXI. 54-56. Daran schliessen sich bei Zonaras die Worte νικήσας μέντοι δ 'Αννίβας οὐκ ἔχαιρεν, ὅτι στρατιῶτας τε πολλούς καὶ τούς έλέφαντας πλήν ένος όπο του χειμώνος και των τραυμάτων id μ Ευ, sim ἀπέβαλεν, wohingegen ihm in der Vorstellung des Livius noch viel mehr geblieben sind, da er nach 58, 11 beim Sturm im Apennin von den an der Trebia gebliebenen noch 7 weitere verliert; näher steht Polyb. III. 74, 11 όπο δὲ τῶν ὄμβρων καὶ τής ἐπιγινομένης χιόνος οὕτως διετίθεντο δεινῶς, ὥστε τὰ μὲν θηρία διαφθαρήναι πλην ένὸς, πολλούς δὲ καὶ τῶν ἄνδρων ἀπόλλυσθαι και τῶν ἵππων διὰ τὸ ψύχος.

Die Expedition des Hannibal bei Zon. 411 C wird erwähnt von Liv. XXI. 57, doch mit dem Unterschiede, dass Freikeren der Kirbei der Eroberung von Victumviae Hannibal nach Zonaras die Handlung neue Eingebornen freigiebt, was in der Absicht erzählt wird, seine Behandlung der Römer noch schwärzer erscheinen zu lassen.

Die Verkleidungen, deren sich Hannibal bei Zon, 411 D
bedient, um sich vor Nachstellungen seiner eigenen Truppen kentente
zu sichern, werden auch, aber weniger ausführlich, von Liv.

XXII. 1 berichtet. Nun sind solche Anschläge Angesichts
der Lage, in welcher sich das punische Heer bei einem plötzlichen Tode Hannibals befunden hätte, ganz undenkbar, und
werden ausserdem durch das Schweigen des Polybius auch
äusserlich verdächtig. Sie tragen vielmehr ganz denselben romanhaften, apokryphen Charakter an sich, welchen die ganze
Reihe der dem Dio eigenthümlichen gehässigen Anekdoten

über Hannibal aufweist. Hier scheint also Livius einmal denselben Annalisten eingesehen zu haben, dem Dio so ungebührliches Vertrauen schenkt; dass er ihn nicht öfter benützt hat, ist ein Zeichen seines im Vergleich zu Dio guten Geschmacks.

Au au!

Zon. 412 A Ereignisse in Iberien = Liv. XXI. 60-61. audt wafn.

Zon. 412 C Besetzung von Aretium von Flaminius = Liv. XXI. 2, 1; dass Hannibal beim Zuge durch die Sümpfe ein Auge verloren habe = Liv. XXII. 2, 11. Seine Vorkehrungen um Flaminius zur Schlacht zu verlocken = Liv. XXII. 3 und Polyb. III. 82. Dass die Vertheilung des Hinterhaltes auf die Berge am Trasimenus des Nachts geschehen sei berichtet Polyb. III. 83, 5 ebenso wie Zon. 412 D.

Dagegen greifen die Punier bei Zon. 413 A δπδ μέσας νύκτας δπδ καταφρονήσεως αὐτοὺς ἀφυλάκτως καθεύδοντας an, dagegen bei Polyb. und Livius übereinstimmend im Morgennebel. Dio benützt also neben diesen beiden immer ein und dieselbe Quelle, welche jedes Ereigniss mit möglichst grässlichen Nebenumständen versieht. Und wenn sich die Römer nicht vertheidigen können σκότους καὶ ὁμίχλης οὄσης, so ist dies ein ungeschickter Versuch, den nächtlichen Angriff seines Annalisten mit den Worten des Polyb. III. 84, 1 οὄσης δὲτῆς ἡμέρας ὁμιχλόδους διαφερόντως auszusöhnen, und ein neuer Beweis seiner Benützung des Polybius.

Zon. 413 B: die sich auf einen Hügel rettende Schaar wird erwähnt von Liv. XXII. 6, 4 und Polyb. III. 84, 11—14; dass letzterer benützt ist zeigt der Zusatz πάντων δὲ τῶν ἐν τῷ στρατοπέδῳ άλόντων τό τε συμμαχικὸν τῶν Ῥωμαίων ἀφῆκεν, αὐτοὺς δὲ ἐκείνους ρήσας ἐφύλασσε welcher sich nieht bei Livius vorfindet, wohl aber bei Polyb. III. 85, 3 ὅσοι μὲν ήσαν Ῥωμαίοι τῶν ἑαλωκότων, διέδωκεν εἰς φυλακὴν ἐπὶ τὰ τάγματα, τοὺς δὲ συμμάχους ἀπέλυσε χωρὶς λύτρων ἄπαντας εἰς τὴν οἰκείαν.

Von der Diktatur des Fabius an stimmt die Serie von tendenzmässigen Verläumdungen des Hannibal in der Regel mit Appian überein, doch meist so, dass eine Benützung des Appian durch Dio wegen grösserer Vollständigkeit des letzteren ausgeschlossen ist.

So erzählt Zon. 414 B dass Hannibal, von Fabius in Campanien eingeschlossen, ehe er den Durchbruch mit Hülfe der Brände tragenden Ochsen gewagt habe, erst τοὺς αἰχμαλώτους πάντας, ἵνα μή τις αὐτῶν διαφύγη καὶ τὸ γινόμενον γνωρίση τοῖς Ῥωμαίοις κατέσφαξε, wovon weder Livius noch Polybius noch Plutarch im Fabius etwas wissen, wohl aber App. Hann. 14 τοὺς μὲν αἰχμαλώτους ἐς πεντακισχιλίους ὄντας κατέσφαξεν ἵνα μὴ ἐν τῷ κινδύνφ νεωτερίσειαν. Dass Dio eine andere Motivirung beibringt, ist kein Grund auf eine andere Quelle als die des Appian zu schliessen, denn in seiner Darstellung des Pragmatismus der Ereignisse ist er sehr selbständig, ja eigenmächtig, wofür die Beweise von Nissen beigebracht sind, op. cit. Anhang 3.

Es folgt bei Zon. 414 D vgl. Dio fgt. 57, 14 eine Anekdote von der höhnischen Abweisung von Hannibals Gesuch um Verstärkung durch die Karthager. Auch mit dieser Nachricht weicht Dio wieder von aller guten Ueberlieferung ab, und hat als Mitzeugen dafür wiederum blos App. Hann. 16 και στρατιάν ἤτει και χρήματα. οί δὲ ἐχθροὶ πάντα ἐπισκώπτοντος τοῦ ἀννίβου καί τότε ὑπεκρίνοντο ἀπορεῖν, ὅτι τῶν νικώντων οὐκ αἰτούντων χρήματα ἀλλὰ πεμπόντων ἐς τὰς πατρίδας, ὁ ἀννίβας αἰτοίη λέγων νικᾶν, οίς οἱ Καρχηδόνιοι πεισθέντες οὖτε στρατιάν ἔπεμπον οὖτε χρήματα.

Die ganze Darstellung der Prodiktatur des Minucius Rufus bei Zon. 415 findet sich sachlich wieder bei Liv. XXII. 22 sqq., welcher auch den bei Plutarch fehlenden Umstand enthält, dass für Rufus das erste Gefecht durch das Eintreffen einer Schaar Samniter glücklich gewendet worden sei. Zwischen dieses erste und das zweite Treffen, welches dann das Insichgehen des Minucius zur Folge hat, schiebt Livius die Erzählung der Auswechslung der Gefangenen ein, bei welcher Fabius das Fehlende aus eigenem Gelde zulegt. Dasselbe meldet nun Zon. 415 B und Plut. Fab. 7. Da nun seit dem Durchzug durch das campanische Defilé erst ein und zwar ein für Hannibal ungünstiges Treffen geliefert worden ist, so kann Hannibal, wenn er vor dem Durchbruch alle Gefangenen hat ermorden lassen, jetzt gar keine mehr besitzen, am wenigsten

1 4v.

überzählige beim Auswechseln. Vielmehr sind die Berichte von der Auswechslung und von der vorherigen Ermordung durchaus mit einander unverträglich und können nicht in einer und derselben Quelle gestanden haben, und es ist nur ein Beweis der schon oben zu Zon. 413 A angemerkten conciliatorischen Kritik des Dio, dass sich beide, sowohl der livianische als der der Quelle des. Appian bei ihm vorfinden. nun der livianische Bericht, welcher die Uneigennützigkeit des Diktators Fabius so sehr hervorhebt, aus Fabius Pictor, wie es innerlich wahrscheinlich und durch Liv. XXII. 7, 4 auch äusserlich nahe gelegt ist, so folgt daraus, dass die Quelle für die Ermordung der 5000 Gefangenen nicht Fabius Pictor sein kann, und da sämmtliche von Dio über die Grausamkeit des Hannibal berichteten Anekdoten durchaus gleichen Charakter tragen, und durch das fast regelmässige Wiederkehren bei Appian als aus einer einzigen Quelle geschöpft gesichert sind, so folgt daraus, dass die Ueberlieferung, welche Dio ausser den livianischen und Polybianischen Bestandtheilen enthält iedenfalls nicht die des Fabius sei, wie Wilmans de fontibus et auctoritate Dionis Cassii p. 3 im Anschluss an Niebuhr gemeint hatte 1).

Die von Zon. 216 A—B berichtete Expedition des Gn. Servilius Geminus wird angeführt von Liv. XXII. 31; allein es fehlt bei ihm die Angabe ihres Zusammenhangs mit den übrigen Ereignissen, und zugleich ist sein ganzer Bericht mit auffallender Geringschätzung des Geminus abgefasst. Dagegen erzählt den Zug mit derselben Motivirung wie Zonaras Polyb. III. 96, bei ihm aber fehlt ein Aequivalent für die Worte des Zonaras, τά τε τῶν Κυρνίων καὶ τὰ τῶν Σαρδονίων ἐν τῷ παράπλῳ ἐβεβαιώσατο, welche Livius vertritt XXII. 31, 1 circumvectus Sardiniae et Corsicae oram et obsidibus utrimque acceptis etc., so dass also hier wohl Contaminirung aus Livius und Polybius vorliegt, wie Zon. 413 A aus Polybius und dem Annalisten und 415 B aus dem Annalisten und Livius.

Es schliesst sich daran Dio's übliche Resumirung der Lage der Dinge, dann ein Bericht über die Geschenke des

<sup>1)</sup> Vergl. hierzu C. Peter, zur Kritik der Quellen der älteren römischer Geschichte, Halle 1879, p. 151.

Hiero, der ein kurzes Exzerpt ist aus Liv. XXII. 37, daran angefügt ist eine Notiz über Münzverschlechterung ἐν ἀχρηματία ὄντες ὅστε τὸ ἀργυροῦν νόμισμα, ἀμιγὲς καὶ καθαρὸν γινόμενον πρότερον χαλκῷ προσμίξαι. Die entdeckte Verschwörung in Rom 416 C ist aus Liv. XXII. 33, 1—3 entnommen. Dagegen weichen die Ereignisse in Spanien mehrfach ab. So hat das Seegefecht an der Ibermündung zwar Aehnlichkeit mit Polyb. III. 95 und mit Liv. XXII. 19, muss aber schon wegen des phantastischen Zuges 416 D ἐσσπάλως γὰρ ἀγωνιζομένων τὰ ἱστία τῶν νεῶν ὑπετέμετο, ὅπως ἀπογνόντες προθυμότερον ἀγωνίσωνται mindestens unter Zuziehung der mit effektvollem Detail erzählenden Annalistenquelle geschrieben sein.

Die Erzählung vom Verrathe des Aβελος ist ein getreues Exzerpt aus Polyb. III. 99-100. Dagegen scheint die Prophezeiung des Ausgangs der Schlacht bei Cannae wieder aus der im phantastischen sich besonders gefallenden Annalistenquelle geflossen su sein. Es ist möglich, dass es dieselbe sei, aus welcher sie Liv. XXV. 12 in kurzem nachholt, doch hat Livius dort den leidigen Zusatz, das eine der beiden carmina des Marcius, und zwar gerade dasjenige, von welchem Dio redet, sei erst nach der Schlacht von Cannae aufgetaucht. Indess hat vielleicht die Quelle diesen Zusatz nicht in verdächtigender Weise angebracht, oder es hat dem Dio sein Vertrauen zum Wunderbaren darüber hinweggeholfen, kurz. er erzählt die Prophezeiung gläubig, neben andern τέρατα. über welche vgl. Liv. XXII. 36. Die ethnographische Notiz über Apulien, welche Zonaras daran anschliesst, deckt sich, wie Haupt im Hermes XIV. 434 evident nachgewiesen hat. mit Dio fgt. 2, 3, das also hier einzuschalten ist, womit die Annahme, dass Dio seinem Werke eine Art von ethnographischer Uebersicht Italiens vorausgeschickt habe, hinfällig wird. Im Grunde war diese Annahme schon ausgeschlossen durch Dio fgt. 2, 4 wo er wahrscheinlich bei Anlass des ersten Auftretens der Etrusker in der römischen Geschichte sagt: ταύτα γάρ και προσήκεν ένταύθα τού λόγου περι αὐτών γεγράφθαι, έτερα [δ' ἐπ΄] ἄλλο τι καὶ αῦθις αῦ ἔτερον, ὅτω ποτ' ἄν ή διέξοδος τῆς συγραφῆς τὸ ἀεὶ παρὸν εὐτρεπίζουσα προστύχη,

κατά καιρόν εἰρήσεται, womit er also ein ähnliches Verfahren einzuhalten verspricht, wie das ist, welches Jordan für die origines des Cato nachgewiesen hat. Da er nun bei Anlass von Apulien vom Diomedesfelde spricht, und Strabo VI. 284 dieses ebenfalls erwähnt und zugleich die ältesten Bewohner Apuliens anführt, so wäre es möglich, dass Dio für diese eine Notiz den Strabo nachgeschlagen hätte. Möglich wäre es aber auch, dass die ethnographischen und sagengeschichtlichen Berichte des Timaeus, auf den Strabo hier nach Hunrath, die Quellen Strabo's im sechsten Buche, Cassel 1879, p. 29 sqq. zurückgeht, in die origines des Cato und aus diesem zu Dio gekommen seien, was zwei Indicien für sich hat: die Analogie der Einschaltung ethnographischer Excurse, und die Transskription Πεδίχουλοι in Dio fgt. 2, 3, wofür Strabo VI. 277 Ποίδιαλοι setzt. Dio hat also jedenfalls noch eine lateinisch geschriebene ethnographische Quelle mit benützt, vgl. Zon. 435 C.

Die der Schlacht von Cannae vorhergehenden Maassregeln sind wesentlich aus Livius entnommen. Die Noth des Hannibal steht Liv. XXII. 40, die ersten Gefechte Liv. XXII. 41 wo jedoch der Zug fehlt έκων δπεχώρησεν ὅπως δεδιέναι νομισθείς etc. welchen dagegen Appian hat Hann. 18 δπεκρίνετο ἡττᾶσθαι, während bei Livius Hannibal wirklich besiegt wird. Die Kriegslist bei Zon. 417 C stimmt völlig genau überein mit Liv. XXII. 41, 6—9, ebenso ist Zon. 418 A—C = Liv. XXII. 43—48 dazwischen ist aber eingeschoben και τὰ σώματα τῶν φονευομένων ἄνω πρὸ τῶν ταφρευμάτων ἐνέβαλλεν, ὅπως σφίσι τὸ ποτὸν δυσχεραίνηται welche Notiz so genau gleichen Charakter mit der von der Ermordung der 5000 Gefangenen zeigt, dass auch für sie nach den sub Zon. 415 B angeführten Gründen nicht Fabius die Quelle sein kann; vgl. App. Hann. 28.

Zon. 418 B: die fingirten Ueberläufer mit versteckten Schwertern hat Liv. XXII. 48, 2—5, die Schlachtbeschreibung ist resumirt aus Liv. XXII. 47—50, dass der sandbringende Wind auch wirklich eingetroffen sei, könnte bloser Schluss Dios aus den genommenen Massregeln sein, wenn nicht durch

den Zusatz καὶ προήροσε πάντα τὸν τόπον ὁπόψαμμον ὄντα die Mitbenützung des ausmalenden Annalisten gesichert wäre, der sich wohl auch den Wind nicht wird haben entgehen lassen. Die Ueberlieferung von drei Scheffeln voll goldener Ringe, welche Hannibal nach Karthago geschickt habe, kennt aber verwirft Liv. XXIII. 12, 1. Es kennt sie auch Plin. H. N. XXXIII. 1, 20, doch findet sich im index auctorum Niemand, den man mit einiger Wahrscheinlichkeit für die stattliche Reihe von Absurditäten könnte haftbar machen, mit welchen die Dionische Darstellung verunziert ist.

Zon. 419. Der Rath Maharbals, gegen Rom zu ziehen, stammt aus Liv. XXII. 51, 1—5. Die Erwähnung der Reue Hannibals, es versäumt zu haben, scheint Dio nicht aus einer der ihm gerade vorliegenden Quellen, sondern aus der Erinnerung an anderweitige Lektüre zu citiren, was sich aus dem Umstande schliessen lässt, dass er diesen Seufzer δ Κάνναι Κάνναι an verschiedenen Stellen anbringt, vgl. sub Zon. 426 D und 433 D.

Scipio in Canusium bei Zon. 419 B ergänzt durch Dio fgt. 57, 28—29 entwickelt noch mehr strategische Vorsorglichkeit als selbst bei Liv. XXII. 53, wie denn überhaupt die Lobpreisung der Scipionen ein durchgehender Zug der Annalistenquelle Dio's ist. Zon. 419 C sqq. sind Excerpt aus Liv. XXII. 54—58; über die auf Textesverderbniss zurückgehende Uebersetzung von praetextatos durch παρηβηκότας siehe oben p. 6. Die Worte ληστάς τέ τινας sind nachgetragen aus Liv. XXIII. 14, 3 und die Worte καὶ ἐς τὴν Ἑλλάδα πεπόμφασιν ἢ πείσοντές τινας συμμαχήσαι αὐτοῖς ἢ μισθωσάμενοι scheinen Dio's eigene Conjektur über die Sendung des Fabius Pictor nach Delphi bei Liv. XXII. 57, 5 zu sein, denn wo er Ueberlieferung wiedergiebt pflegt er sich für eine Möglichkeit zu entscheiden und nicht mehrere offen zu lassen.

Bei der Darstellung der Auslösung der Gefangenen ist Polybius mitbenützt, wie dies hervorgeht aus der Wortähnlichkeit von Zon. l. l. ἐκέλευσεν αὐτοῖς πέμψαι τινὰς οἶκαδε ἔπὶ λύτρα προομόσαντας ἐπανήξειν mit Polyb. VI. 58 συνεχώρησε διαπέμπεσθαι σφίσι τοὺς ἐν οἶκ ψ περὶ λύτρων — δραίσας η μην έπαν ηξειν, und der Gedankenähnlichkeit von Zon. ibid. εν έαυτον ευπορώτερον έντευθεν ποιήση, τους δὲ Ῥωμαίους ἀπορωτέρους mit Polyb. VI. 58, 9 συνιδόντες την 'Αννίβου πρόθεσιν, ὅτι βούλεται διὰ της πράξεως ταύτης ἄμα μὲν εὐπορησαι χρημάτων etc. wobei man zugleich sieht, um wie viel freier Polybius als Livius benützt ist, was übrigens schon die maasslose Breite des Polybius mit sich brachte.

Die Erzählung der raffinirten Grausamkeit, mit der sich Hannibal an den Gefangenen für die Abweisung seiner Anträge durch den Senat gerächt haben soll, fehlt bei Livius Dank seinem guten Geschmack, der ihn alle diese Henkersgeschichten hat streichen lassen, so dass sich bei ihm für die unmenschliche Grausamkeit, die er Hannibal in der Gesammtcharakteristik zuschreibt, eigentlich kaum Belege auffinden lassen, geschweige bei Polybius. Dagegen kennt sie Appian Hannib. 28 und 63 und noch ausführlicher Diodor XXVI. 14, 2 ed. Dindorf, der also ebenfalls nicht, oder doch nicht ausschliesslich, Fabius benützt hat, und bei dem man zugleich erfährt, wie überaus edel und pietätsvoll sich die gefangenen Römer bei diesem Anlass benommen haben. Mit Schluss von 420 A kehrt Zonaras wieder zu Livius XXII. 61, 8-10 zurück. 420 B = Liv. XXIII. 11, 7 sqq., die zweite Hälfte von B und die erste von C = Liv. XXIII. 1, der Schluss von C und ganz D = Liv. XXIII. 3, daran angeschlossen Liv. XXIII. 10, 1—3.

Nicht nach Livius erzählt ist die Belagerung von Nuceria, von welcher Liv. XXIII. 15, 3—5 vielleicht dieselbe Quelle retouschirend behauptet, seine Einwohner hätten sich gerettet, während Zon. 421 das Gegentheil erzählt ebenso wie Appian, nämlich τοὺς μὲν βουλευτὰς ἐς βαλανεῖα κατακλείσας ἀπέπνιξε, τοῖς δ' ἄλλοις ἀπελθεῖν εἰπὼν ὅπη βούλοιντο, πολλοὺς ἐν τῆ δδῷ κἀκείνων ἐφόνευσε συχνοί δ' οὖν αὐτῶν καὶ περιεγένοντο εἰς ὅλας προκαταφυγόντες = App. Lib. 63 οὖτοι Νουκερίαν ὑπήκοον ἡμῶν ἐπὶ συνθήκη λαβόντες, καὶ ὀμόσαντες σὺν δύο ἰματίοις ἔκαστον ἀπολύσειν, τὴν μὲν βουλὴν αὐτῶν ἐς τὰ βαλανεῖα συνέκλεισαν καὶ ὑποκαίοντες τὰ βαλανεῖα ἀπέπνιξαν, τὸν δὲ δῆμον ἀπιόντα κατηκόντισαν. Ebenso steht es mit Acerrae

Zon. 421 Β ἀποκρουσθείς δὲ τῆς Νώλης 'Ακερρανούς είλε λιμῷ ἐπὶ ταῖς αὐταῖς τοῖς Νουκερίνοις συνθήκαις καὶ τὰ αὐτὰ εἰργάσατο εἰς αὐτοὺς vgl. Dio fgt. 57, 34 ὅτι τὰ αὐτὰ ἐποίησε καὶ τοῖς Νουκερίνοις πλὴν καθ' ὅσον ἐς φρέατα καὶ οὐκ ἐς βαλανεία ἐνέβαλεν wozu wiederum das Gegenstück bei App. Lib. 63 'Ακερρανῶν δὲ τὴν βουλὴν ἐν σπονδαῖς ἐς τὰ φρέατα ἐνέβαλον καὶ τὰ φρέατα ἐνέχωσαν. Die Belagerung von Casilinum berichtet im Wesentlichen mit Zon. 421 C übereinstimmend Liv. XXIII. 17, 8—18, 10, wo aber der Zug fehlt ἐπ' ἀσκοῦ τινα διὰ τοῦ ποταμοῦ ἔπεμψαν und ebenso ein Aequivalent für τὸ ἔτερον τῆς πόλεως μέρος ἐξέλιπον καὶ τῷ λοιπῷ διεκαρτέρουν, τὴν γέφυραν διακόψαντες, so dass auch dieser Bericht auf den Annalisten zurückzuführen ist.

Zon. 422 A: das gegen Junius Brutus von Hannibal angewendete Stratagem, das viel Aehnlichkeit hat mit dem des Cleomenes bei Herodot VI. 78, berichtet weder Livius noch Appian, aber genau übereinstimmend Frontin II. 5, 25.

Die Worte τὰ δ' ἐν τῆ Σικελία και τῆ Σαρδοῖ ἐκινεῖτο decken sich mit Liv. XXIII. 21, die Consulwahl steht Liv. XXIII. 24, der Untergang des Albinus, sammt dem Stratagem der Bojer die Römer unter einem ganzen Wald von angesägten Bäumen zu begraben, stammt aus Liv. XXIII. 24, 6—11, die Worte οδ την πεφαλην αποτεμόντες οί βάρβαροι καὶ ἐκκαθάραντες καὶ περιχρυσώσαντες πρὸς τὰ ἱερὰ αὐτῶν ἀντὶ φιάλης ἐπέχρηντο entsprechen genau Liv. XXIII. 24, 11—12 spolia corporis caputque praecisum ducis Boi ovantes templo quod sanctissimum est apud eos, intulere. purgato inde capite ut mos iis est, calvam auro caelavere, idque sacrum vas iis erat quo solemnibus libarent, poculumque idem sacerdotibus ac templi antestitibus, welche Stelle als Beweis dienen kann, wie gewissenhaft Dio überliefertes sachliches Detail wiedergiebt ohne irgend welche eigenen Ausschmückungen; die Willkürlichkeit, die man ihm oft zu Vorwurf gemacht hat, betrifft nur die Verknüpfung der Ereignisse, die er besser zu durchschauen glaubt, als es seine Quelle gethan habe.

Die zweite Hälfte von Zon. 422 C scheint Excerpt aus Liv. XXIII. 18, 10—16; dem Annalisten gehört die Notiz, dass Hannibal nach dem in Kapua verschwelgten Winter vor Beginn des Krieges ἐς ὄρη μετέστη καὶ ἐγύμναζε τὸ στράτευμα, ebenso die Iberer, welche vor Nola zu den Römer übergehen, und welche sich wiederfinden bei Plut. Marc. XII. 3—6.

Zon. 423 A-C: das ganze Material stammt aus Livius. der in folgender Reihenfolge benützt ist: XXIII, 28, 7-29, XXIII. 32, 5, XXIII. 27, 9, XXIV. 41, XXIV. 48, XXIV. 49, XXIV. 42. Dio hat also die hier bei Livius in Folge der annalistischen Darstellung zerschnittenen Ereignisse zu sachlichen Gruppen nach dem Muster der Darstellung des Polybius sich zusammengesucht. Mit 423 C folgt sodann überaus albernes Detail über die Spielsachen, welche Scipio aus Spanien nach Hause schickt und die Notiz, er habe des Oberbefehls entbunden sein wollen, um seiner Tochter eine Aussteuer beschaffen zu können. Von allem dem hat Livius verständiger Weise nichts, dagegen das letztere Val. Max. IV. 4, 10 secundo Punico bello Cn. Scipio ex Hispania senatui scripsit, petens ut sibi successor mitteretur, quia filiam virginem adultae jam aetatis haberet neque ei sine se dos expediri posset. Dieser Bericht ist deshalb schon von vorn herein nicht wahr, weil er blos eine in der Motivirung etwas variirte Verdoppelung einer von Regulus erzählten Anekdote ist, die sich bei Liv. per. XVIII. findet, und wohl aus Livius bei Val. Max. IV. 4, 6 wo Regulus dem Senat schreibt ideoque petere ut sibi successor mitteretur, ne deserto agro non esset unde uxor ac liberi sui alerentur. Dass auch sonst gerade Regulus als römischer Musterheld mit Vorliebe als Schablone benützt worden ist, um Heldenthaten der Scipionen darnach anzufertigen, beweist Dio fgt. 57, 63 wo erzählt wird, wie beim Aufschlagen des Lagers des Scipio Africanus auf karthagischem Boden δράκων παρ' αὐτὸ μέγας διὰ τῆς ἐπὶ τὴν Καρχηδόνα φερούσης όδοῦ παρείρπυσεν, was offenbar nichts als die wiederauftauchende Schlange des Regulus ist, die man nach Val. Max. VIII. ext. 19 (vgl. Liv. per. XVIII. Plin. N. VIII. 37 und den wörtlich damit übereinstimmenden Zon. 390 D) schliesslich mit Ballissten hatte umbringen müssen.

Die erste Hälfte von Zon. 423 D stammt aus Liv. XXIII.

40—41, die zweite aus Liv. XXIII. 33—34, 10, die erste Hälfte von Zon. 424 A aus Liv. XXIII. 38, 10—12, die zweite aus Liv. XXIV. 40. Der Sieg über Hanno bei Beneventum ist aus Liv. XXIV. 14—16 entnommen.

Zon. 424 C die Worte Φάβιος μὲν τά τε ἐκείνων τά τε τοῦ Σαυνίου κατέτρεχε, Μάρκελλος δὲ εἰς τὴν Σικελίαν ἐπεραιώθη και τὰς Συρακούσας ἐπολιόρκει, προσχωρησάσας μὲν αὐτῷ, εἰτ' ἀποστάσας δόλφ τινῶν ὑπὸ ψευδοῦς ἀγγελίας ist in Kürze und mit Weglassung der Ereignisse in Syrakus selbst excerpirt aus Liv. XXIV, 24—30, in welch letzterem Kapitel auch die Wirkung der angeblich falschen Nachricht der Ausmordung von Leontini durch die Römer steht.

Unter den Vertheidigungsanstalten des Archimedes steht nicht bei Livius das Heraufholen von Menschen, wohl aber bei Polyb. VIII. 9, 4 σύν αὐτοῖς γὰρ τοῖς ὅπλοις τοὺς ἄνδρας έξαιρούντες ἐρρίπτουν. Nun hat aber Zonaras ausserdem noch die berüchtigte Verbrennung der Schiffe durch Spiegel, und zwar setzt er sie vor die Theilung der Belagerungsarmee zwischen App. Claudius Pulcher und Marcellus. Nun geht aber das fgt. des Polyb. VIII. 9 (ed. Hultsch) bis zur Ausführung eben dieser Theilung, und erzählt nichts davon. Wenn aber Polybius hievon schweigt, so kann die Sache überhaupt nicht wahr sein, und da auch Plutarch davon schweigt, so kann sie auch nicht bei Posidonius gestanden haben, dessen Berichte — ob aus Excursen seiner Fortsetzung des Polybius, oder aus einer besondern Biographie des Marcellus geschöpft lässt Müller F. H. G. III. 270 zu fgt. 43 offen — Plutarch verwendet hat. Da übrigens die Thatsache, dass Dio die Verbrennung berichtet hat, durch Zonaras ausser Zweifel steht, so dürfte es richtiger sein, den ausführlicheren Bericht über die dabei angewandte Spiegelvorrichtung bei Tzetzes Chil. II. 119, der für diese Biographie des Archimedes v. 149 Dio und Diodor citirt, unter die Fragmente des Dio aufzunehmen, statt blos unter die des Diodor wie es L. Dindorf gethan hat. Er lautet:

εξάγωνόν τι κάτοπτρον ετέκτηνεν ο γέρων ἀπο δε διαστήματος συμμέτρου του κατόπτρου μικρά τοιαύτα κάτοπτρα θείς τετραπλά γωνίαις κινούμενα λεπίσι τε καί τισι γιγγλυμίοις μέσον ἐκεῖνο τέθεικεν ἀκτίνων τῶν ἡλίου μεσημβρινῆς καὶ θερινῆς καὶ χειμεριωτάτης. ἀνακλωμένων δὲ λοιπὸν εἰς τοῦτο τῶνἀκτίνων ἔξαψις ἤρθη φοβερὰ πυρώδης ταῖς δλκάσι, καὶ ταύτας ἀπετέφρωσεν ἐκ μήκους τοξοβόλου. οῦτω νικᾳ τὸν Μάρκελλον ταῖς μηχαναῖς ὁ γέρων.

Der Inhalt von Zon. 425 A wird erwähnt Liv. XXIV. 35, τὸν 'Απράγαντα πατέσχε και τὴν Ἡράκλειαν = adveniens Heracleam intra paucos inde dies Agrigentum recepit; nichtlivianisch ist καὶ τοῦ Μαρκέλλου αὐτῷ προσπεσόντος αὖθις ἐνιnήθη. Dann folgt die bei Dio übliche Uebersicht des Inhalts des kommenden Abschnittes. Mit οι τε γάρ υπατοι πρός τη Καπύη ἔπταισαν ist Liv. XXV. 19 gemeint, mit καὶ ὁ Γράκχος ἐν τῆ Λευχανία ἀπώλετο Liv. XXV. 16, mit καὶ οἱ Ταραντίνοι καὶ ἄλλοι πόλεις ἀπέστησαν Liv. XXV. 9-10; 'Αννίβας ἐπὶ την Ρώμην ἐστράτευσε greift vor auf Liv. XXVI. 9; και οί Σκιπίωνες ἄμφω διώλοντο = Liv. XXV. 34-36; καὶ ήλθε μέχρι Beneβentoü = Liv. XXV. 19, Zon. 425 C = Liv. XXV. 23-24, in D entsprechen δ οῦν Μάρκελλος τὰ ξαλωκότα διήρπασε και τοις μη άλουσι προσέβαλε Liv. XXV. 25; und και σύν πόνφ μὲν και χρόνφ (was wohl Abkürzung des Zonaras für eine breitere Darstellung des Dio ist) δμως δ' οὖν καὶ τῶν λοιπῶν τῆς Συρακούσης ἐκράτησεν = Liv. XXV. 26-31.

Nicht livianisch ist die Antwort des Archimedes an seine Mitbürger, die ihn vom Andringen der Römer benachrichtigten παρ' κεφαλὰν ἀλλὰ μη παρὰ γραμμάν, und ihre dorische Form ist ein neuer Beweis dafür; dass die anekdotenhafte Annalistenquelle, deren sich Dio bedient, griechisch geschrieben ist. Dass sie nicht etwa aus Polybius stamme, beweist ihr Fehlen bei Plutarch, welcher die Anekdoten über Archimedes mit besonderer Sorgfalt gesammelt, und, wie aus Comp. Pel. & Marc. c. 1 hervorgeht, den Bericht des Polybius über die Feldzüge des Marcellus gekannt hat.

Zon. 426 A = Liv. XXVI. 21—22; 426 B = Liv. XXVI. 7—8; Zon. 426 C—D = Liv. XXVI. 11, mit dem blos stilistischen Unterschiede, dass, während Livius hinzufügt audi-

taque vox Hannibalis fertur, potiundae sibi urbis Romae modo mentem non dari, modo fortunam, Dio den ihm stets gegenwärtigen Seufzer <sup>\*</sup>Ω Κάνναι, Κάνναι einsetzt.

Zon. 427 A hat keine sachlichen Differenzen von Liv. XXVI. 12—13. Die Notiz ὁ γὰρ Κλαύδιος ἔφθη τεθνηκώς ἐκ τοῦ τραύματος kann aus Liv. XXVI. 16 init: mortuum App.-Claudium sub deditionem Capuae quidam tradunt nachgetragen sein. Zon. 427 B-D = Liv. XXVI. 14-16; dazugefügt ist τους δὲ ἐς τὴν Ψώμην ἔπεμψε, das folgende = Liv. XXVI. 427 D stellt die Beschwerdeführung der Kampaner um vieles gehässiger dar als Liv. XXVI. 33-34, der überall gemildert zu haben scheint; Dio's Notiz über Atella ist gerade das Gegentheil von Liv. XXVI. 16. Ebensowenig livianisch ist die Aussendung des Carthalo und die Verweigerung des Zutritts Seitens der Römer bei Zon. 428 A. Dagegen ist die zweite Hälfte von 428 A = Liv. XXVI. 23-25; 428 B fast wörtlich aus Liv. XXVI. 17; Zon. 428 C-D = Liv. XXVI. 18-20. Dann folgt die übliche Resumirung der Lage der Dinge durch Dio; 429 B = Liv. XXVI. 38; 429 C = Liv. XXVI. 40; aber 429 C-430 A stammen nicht aus Livius, sondern aus der Nebenquelle, und zwar kann man aus der Stellung in welcher in der zweiten Hälfte von 430 A die Einnahme von Tarent css. Fabio V Flacco IV berichtet wird, und aus dem Umstand, dass Zonaras eine Periode des Zögerns des Scipio angiebt, schliessen, dass Dio hier einen derjenigen Annalisten vor sich hat, deren Meinung Liv. XXVII. 7 verwirft, wenn er sagt: Carthaginis expugnationem in hunc annum (208 a. Ch.) contuli multis auctoribus, haud nescius quosdam esse qui anno insequenti captam tradiderint, quod mihi minus simile veri visum est, annum integrum Scipionem nihil gerundo in Hispania consumpsisse.

Zon. 430 B—C ist aus Liv. XXVI. 48—50 entnommen. Zon. 430 D aus der Nebenquelle. Es kommen Eilboten vor, δρομοχήρυχες, welche der vorsorgliche Scipio nach Rom schickt, Beweis, dass wir immer dieselbe Quelle vor uns haben, welche Zon. 423 C alles, was Cn. Scipio nach Rom schickt mit kindischer Wichtigthuerei detaillirt hat. Mit 431 D beginnt

wieder ein Exzerpt aus Livius, das mit wenigen Einschaltungen fortgeht bis p. 436, von wo an für die Vorgänge in Libyen die romanhafte Annalistenquelle die Oberhand erhält, welche sich überhaupt ausserhalb Italiens viel bemerklicher macht.

Zon. 431 D—432 A entspricht Liv. XXVII. 21—27. Darein eingeschaltet ist ein wirklicher Erfolg, welchen Hannibal mit dem Ringe des Marcellus gehabt haben soll, was Livius, allerdings mit mehr Wahrscheinlichkeit, läugnet. Sodann ist, und zwar zum Theil wörtlich, entlehnt Zon. 432 B aus Liv. XXVII. 27—33, Zon. 432 C aus Liv. XXVII. 33—35 und 46; Zon. 432 D aus Liv. XXVII. 41—43, Zon. 433 A aus Liv. XXVII. 43—47, Zon. 433 B aus Liv. XXVII. 47—48, Zon. 433 C aus Liv. XXVII. 49—50, Zon. 433 D aus Liv. XVII. 51 nur mit dem Unterschiede, dass hier Dio ebenso wie bei Zon. 426 D statt der Worte des Livius Hannibal tanto simul publico familiarique ictus luctu, agnoscere se fortunam Carthaginis fertur dixisse eingesetzt hat πολλά μὲν ὧλοφύρατο, πολλάχις δὲ καὶ τὴν τύχην καὶ τὰς Κάννας ἀνεκάλεσε (vgl. auch Zon. 419 A).

Nun sind ja solche Apophtegmen durchweg verdächtig, weil der Mensch in Augenblicken der Erregung am wenigsten geeignet ist, um sinnreiche Worte auszusprechen. Dieser Ausruf & Κάνναι Κάνναι qualifizirt sich aber ausserdem noch als fingirten durch den Umstand, dass in den Operationen Hannibals nach der Schlacht von Cannae gar kein solcher Unterlassungsfehler liegt, wie Th. Mommsen nachgewiesen hat R. G. I. p. 613 ed. VI. Für welchen Anlass Dio's Quelle den Ausruf erfunden hatte, ist nicht leicht auszumachen; an die hier vorliegende Stelle passt er am allerschlechtesten, denn zwischen dem Anblick des abgehauenen Kopfes eines Bruders und der Schlacht von Cannae gibt es überhaupt keine vernünftige Verbindung. Vielleicht gehörte er ursprünglich an gar keine der drei Stellen an welchen ihn Dio citirt, sondern war berechnet auf den Moment der Abfahrt Hannibals von Italien, wo ein Rückblick auf das nicht errungene am ehesten Sinn hat, und dafür geben auch einen Anhalt die Worte des Livius XXX. 20 respexisse saepe Italiae litora et deos hominesque accusantem

in se quoque ac suum ipsius caput exsecratum quod non cruentum ab Canensi victoria militem Romam duxisset wobei freilich diese umständlichen Verwünschungen an rhetorischem Werth hinter dem einen Worte Dio's weit zurückstehen. Zon. 433 D: δ δὲ Σκιπίων μέχρις ἄν πάντα τὰ ἐν τῆ Ἰβηρία καταστήση ἄρχειν τῶν ἐκεῖ προσετάχθη kann nachgeholt sein aus Liv. XXVII. 7 non in annum Scipioni Silanoque sed donec revocati ab senatu forent prorogatum imperium est. Zon. 434 A stimmt überein mit Liv. XXVIII. 18-19, bietet aber dazu die neue Notiz, dass Scipio selbst beim Sturm auf Ilitergita sei verwundet worden, was immer auf dieselbe Annalistenquelle hinweist. Zon. 434 B deckt sich mit Liv. XXVIII. 20-21. Zon. 434 C = Liv. XXVIII. 24 und fügt noch die, vielleicht erst durch Kürzungen des Zonaras unklar gewordene Notiz hinzu καὶ ὁ Μάγων ἐκλιπεῖν ἤδη τὰ Γάδειρα βουληθεὶς οὐκ έξέλιπε, και ές τὴν ἤπειρον διαβαίνων πολλά ἐκακούργει. Zon. 434 D = Liv. XXVIII. 25. Zon. 435 A = Liv. XXVIII.26. Zon. 435 B = Liv. XXVIII. 29, doch heisst es hier ώς δέ τινες τῶν παρεστηχότων ἀγαναχτήσαντες ἐθορύβησαν συχνοὺς καὶ ἐκείνων ἐκόλασε was zurückgeht auf die Quelle Appian's Iber. 36 τους συστρατιώτας βοηθήσαι σφίσι παρακαλούντων τους ἐπιφθεγγομένους εὐθὺς ἔπτειναν οί χιλίαρχοι, welche den Befehl dazu im Voraus erhalten hatten c. 35 προσέταξε δὲ καί τοῖς χιλιάρχοις τοὺς πιστοτάτουςἕ καστον ἀφανῶς ἄμα ἔψ ξιφήρεις έχειν, και τὰ εὔκαιρα τῆς ἐκκλησίας ἐκ διαστήματος διαλαβόντας, ήν τις ἐπανίστηται κατακεντεῖν καὶ κατακαίνειν αὐτίκα ἄνευ παραγγέλματος welchen Bericht Livius wahrscheinlich im Interesse der Reputation der römischen Mannszucht retouschirt hat zu adeo torpentibus metu qui aderant, ut non modo ferocior vox adversus atrocitatem poenae, sed ne gemitus quidem exaudiretur. Zon. 435 C = Liv. XXVIII. 31-36. Zon. 435 D = Liv. XVIII. 37. Daran schliesst sich ein Exkurs über die Balearen, und da in demselben gesagt wird, man nenne sie την μέν Έβεσον, την δέ μείζω, μιπροτέραν δέ τὴν τρίτην φερωνυμώτατα, so beweist dies, dass Dio's chorographische Quelle eine lateinische ist (vgl. 417 B), welche die Namen Majorica und Minorica in derselben Weise etymologisirt wie Isidor Etym. XIV. 6, 44, wobei freilich nicht mit aölliger Sicherheit beweisbar ist, ob nicht der ganze Excurs abhängig sei von Livius, der im lib. LX. die Balearen ziemlich ausführlich scheint geschildert zu haben laut der periocha.

Mit dem lybischen Schauplatz beginnt sodann wieder die ausmalende Annalistenquelle zu dominiren. Dass es stäts die bisher benützte sei, zeigt die überschwängliche Schilderung der Sophonisbe und die Erwähnung des Neides gegen Scipio 436 Β: οἱ δ᾽ ἐν τῆ Ῥώμη τὰ μὲν φθόνφ τῶν κατορθωμάτων αὐτοῦ, τὰ δὲ φόβφ μὴ ὑπερφρονήσας τυρρανήση ἀνεκαλέσαντο αὐτόν.

Die Unternehmungen gegen Philippus Zon. 436 D stimmen überein mit Liv. XXVIII. 5-12, wie sich noch deutlicher zeigt bei Heranziehung von Dio fgt. 57, 57-60; jedoch sind die daselbst aufgeführten Prodigien vollständiger als bei Livius, welcher das Schwitzen der Thüre des Poseideums und das Auftauchen einer Frau mit Hörnern nicht kennt, worüber vgl. sub. Zon. 408 D. Ob Zon. 436 D aus Livius stamme bleibt ungewiss; zwar die Konsuln für 205 stehen auch bei Liv. XXVIII. 38, und der Gedanke, die Ueberfahrt Scipios nach Afrika geschehe um Hannibal zum Wegzug aus Italien zu zwingen, kommt auch bei Liv. XXVIII. 42 vor, aber bei ganz anderm Anlass, nämlich in der Rede des Fabius, und liegt überdies so nahe, dass er nicht persönliches Eigenthum des Livius zu sein braucht, und da auch hier wieder der Neid gegen Scipio herbeigezogen wird διὰ τὰς ἀριστείας φθονούμενος so dürfte wohl der ganze Abschnitt dem Annalisten zuzuweisen sein. Die Vorbereitungen Scipios auf Sizilien können aus Liv. XXIX. 1 geschöpft sein: die Einnahme Locri's steht der Sache nach bei Liv. XXIX. 6-9; doch ist der Bericht des Zon. 437 Β ἐπιτρέψας τὴν πᾶσαν πόλιν δύο χιλιάρχοις ἀνέπλευσεν in sofern ungenau, als gerade diese zwei Tribunen die von Pleminius vorzugsweise gemisshandelten und nichts weniger als etwa selbst Statthalter sind. Doch möchte diese Differenz wohl durch ein bloses Versehen des Zonaras zu erklären sein, der etwa flüchtig abgekürzt hätte, denn dass er hier manches gestrichen hat, zeigt der Umstand, dass auch von den in Rom geführten Beschwerden und von dem Einschreiten gegen Scipio, das für Dio durch fgt. 57, 62 (aus Liv. XXIX. 19 geschöpft) gesichert ist, sich nichts bei ihm vorfindet. Die übrigen in 437 B—C sich vorfindenden nichtlivianischen Notizen sind sachlich und bestimmt und können nur in einer sehr ausführlichen annalistischen Quelle gestanden haben.

Zon. 437 D: die politische Combination dass Syphax, von den Karthagern beredet, dem Massinissa mit hinterlistiger Absicht Concessionen macht, um ihn auf der karthagischen Seite festzuhalten, geht zurück auf die Quelle des dieselbe Sache kürzer erwähnenden Appian Lib. 13 Καρχηδόνιοι δὲ καὶ Σύφαξ — ἔγνωσαν ἐν τῷ παρόντι ὑποκρίνασθαί τε Μασσανάσσην μέχρι ὅτου Σκιπίωνος ἐπικρατήσαιεν. ὁ δ' οὐκ ἠγνόει μὲν ἐξαπατώμενος, ἀντενεδρεύων δὲ κ. τ. λ.

Das Stratagem des Scipio bei Zon. 438 A, welcher dem abrathenden Brief des Syphax den Soldaten gegenüber den entgegengesetzten Inhalt unterschiebt, enthält nichts, weshalb es nicht aus Liv. XXIX. 24 geflossen sein könnte, dagegen das unglückliche Gefecht des von Massinissa in einen Hinterhalt gelockten Hanno hat allein Anklang an App. Lib. 14, so auch in dem sonst nicht erwähnten Schluss bei Zonaras πολλοί δὲ καὶ ξάλωσαν καὶ δ "Αννων αὐτός. διὸ δ 'Ασδρούβας την μητέρα του Μασσινίσσου συνέλαβε και άνταπεδότησαν verglichen mit App. l. l. Μασσανάσσης ἀπήντα τῷ "Αννωνι κατὰ σπουδήν ώς φίλος ἐπανιών, καὶ συλλαβών αὐτὸν ἀπήγεν πρὸς τὸ του Σκιπίωνος στρατόπεδον, και αντέδωκεν 'Ασδρούβα τῆς μητρός τής έαυτου, und eine weitere Uebereinstimmung liegt in Zon. ibid. οί δὲ Ψωμαῖοι καὶ ἐληίζοντο τὴν χώραν καὶ συχνοὺς των έχ της Ίταλίας ύπο του Άννίβου προς την Λιβύην πεμφθέντων ανεκομίσαντο mit App. Lib. 15 init. Σκιπίων δὲ καί Μασσανάσσης την χώραν ἐπόρθουν καὶ Ῥωμαίων ἐξέλυον ὅσοι δεθέντες ἔσκαπτον ἐν τοῖς ἀγροῖς, ἐξ Ίβηρίας ἢ Σικελίας ἢ ἀπ' αὐτῆς τῆς Ἰταλίας πεμφθέντες ὑπὸ ᾿Αννίβου.

Die Vermittlungsversuche des Syphax und die Ausbeutung derselben durch Scipio Zon. 438 C stimmen überein mit Liv. XXX. 3, der aber c. 4 über den Abbruch der Verhandlungen anders berichtet als Zonaras, welcher hier noch einen Mordversuch des Syphax gegen Massinissa aufweist, also immer

auf dieselbe fanatisch römische Märchenquelle zurückgeht. Scipios nächtliches Ueberfallen des Lagers Hasdrubals bei Zon. 438 D stimmt zum grossen Theil überein mit Polyb. XIV. 4, 6 ed. Hultsch. Dagegen weicht der Schluss desselben von ihm ab, indem Zon. 438 A die Keltiberer am folgenden Tage mit den Römern sich schlagen lässt, Polyb. XIV. 7, 9 erst dreissig Tage nachher und durchaus nicht ἀπροσδόκητοι. Auch hier liegt also der weniger nüchterne Bericht des Annalisten vor, ebenso wie im folgenden für den Angriff der Karthager auf die römischen Transportschiffe im Hafen von Utica, wofür weder Liv. XXX. 9—10 noch Polyb. XIV. 10 völlig ausreichen.

Die Einsetzung Hanno's in den Oberbefehl, die Absetzung Hannibals und dessen Werbungen auf eigene Faust stehen ausser Zon. 429 B wiederum nur bei App. Lib. 24 und ebenso steht die Entdeckung der Verschwörung im Lager des Scipio Zon. 439 C nur noch bei App. Lib. 29—30, und da bei ihm einer der abenteuerlichsten Berichte des Zonaras fehlt, so ist auch hier die Annahme seiner direkten Benützung durch Dio ausgeschlossen. Er berichtet nämlich blos Σκιπίωνι δὲ θυομένφ κίνδυνον τὰ ἐρρὰ ἐδήλου während Zonaras bei diesem Anlass noch eine besondere Prophetenthätigkeit der Mutter des Massinissa kennt.

Die Gefangennehmung des Syphax erzählen noch Liv. XXX. 12 und App. Lib. 26, beide mit demselben Nebenumstande, dass sein Pferd ihn abgeworfen habe. Appian, der hier am ausführlichsten ist, giebt auch noch die Zahl der Gefallenen, 75 auf Seite der Römer, 10000 auf Seiten des Syphax, Zahlen, welche die Hypothese, dass Juba hier Quelle Appians sei, nicht empfehlen.

Von 439 D—440 B berichtet Zonaras das Ende der Sophonisbe. Erst wird sie in einer sentimentalen Begegnungsscene mit Massinissa aufgeführt, dann folgt 440 A eine Unterredung des letzteren mit Scipio, welche ungefähr das in direkter Rede wiedergiebt, was Liv. XXX. 13 in indirekter gesagt hat, mit 440 B überreicht ihr Massinissa persönlich das Gift mit mancherlei Redeblumen.

Dass der gefangene Syphax nach Alba in Gewahrsam gekommen sei, erzählt ebenso Liv. XXX. 17. Hingegen die Nachricht τῷ δὲ Οὐερμίνα τὴν βασιλείαν τοῦ πάτρος ἐπεκύρωσαν καί τους ζωγρηθέντας Νομάδας έχαρίσαντο bei Zon. 440 C erscheint nach der übrigen Ueberlieferung als ein doppeltes Versehen des Dio. Denn nach App. Lib. 26 werden die gefangenen Numidier nicht vom Senat verschenkt, sondern von Laelius, und nicht an Vermina, sondern an Massinissa, der sie abschlachtet; und nach App. ibid. wird mit Syphax blos ὁ ἔτερος αὐτοῦ τῶν υίῶν gefangen, und nach App. Lib. 33 ist Οὐερμινᾶς Σύφαχος υίος ετερος nicht der gefangene, sondern frei und stösst zu Hannibal, und nach Liv. XXXI. 11 ist Vermina noch im Jahre 200 mit den Römern im Krieg und erhält auf sein Gesuch um ein Bündniss den Bescheid, erst müsse Friede geschlossen sein, ehe man hierüber reden könne. Dio scheint also thatsächlich den gefangenen nach Rom gebrachten einen Sohn des Syphax mit Vermina verwechselt, und eine Freilassung desselben durch die Römer aus der Thatsache seiner Freiheit und seines Machtbesitzes erschlossen und dieses erschlossene Ereigniss ohne auch nur die Andeutung eines Zweifels wie ein überliefertes mitgetheilt zu haben.

Das Entgegenkommen der Karthager bei Zon. 440 D weicht ab von Liv. XXX. 21, und fehlt bei App. Lib. 31. Da es aber innerlich nicht unwahrschsinlich ist, so bleibt ungewiss, ob es etwa aus Polybius oder aus der mit Appian gemeinschaftlichen Quelle stamme, denn dass alle Anstalten der Karthager blos den Zweck gehabt hätten Zeit zu gewinnen, wie dies Zon. 441 A ausführt, ist ein Gesichtspunkt, welcher wenigstens angedeutet wird bei App. Lib. 31 ἡγούμενοι τούτων πάντως ένδς τυχεῖν, ἢ τὴν εἰρήνην ἔξειν ἢ χρόνον διατρίψειν ἕως ἀφίχοιτο δ ἀννίβας.

Dass Scipios Gesandte Nachstellungen von den Karthagern zu erleiden hatten, erzählt auch App. Lib. 34, insofern erweislich übertreibend, als er sagt καὶ τῶν πρέσβεών τινες ἐκ τῶν τοξευμάτων ἀπέθανον, während es bei Polyb. XV. 2, 15 blos heisst τῶν μὲν οὖν ἐπιβατῶν οἱ πλεῖστοι διεφθάρησαν, οἱ δὲ πρεσβευταὶ παραδόξως ἐξεσώθησαν vgl. Liv. XXX. 25; allein

bei allen fehlt die Erwähnung des plötzlich sich erhebenden rettenden Windes, es liegt also auch hier der übliche Annalist vor.

Der Bericht des Zon 441 B, dass Hasdrubal zum Selbstmord durch Gift sei getrieben worden hat wiederum als einzigen Mitzeugen App. Lib. 38 δ δ' ἔφθασε μὲν ἐς τὸν τοῦ πατρὸς τάφον καταφυγών καὶ φαρμάκω διαχρησάμενος ἑαυτόν.

Die Thatsache der Aussendung des Tiberius Claudius Nero erzählt Liv. XXX. 38—39, allein es fehlt dort die Verknüpfung derselben mit der plötzlichen Beschleunigung der Operationen Scipios, wie sie Zon. 441 C giebt: δ γὰρ Σκιπίων δείσας μὴ ἐπειχθεἰς δ Νέρων τῶν αὐτοῦ πόνων τὴν εὕκλειαν σφετερίσηται κ. τ. λ. wo sich wieder die längst bekannte Sucht des Annalisten zeigt, das Bild des Scipio aus einem Hintergrunde schwärzesten Neides heraustreten zu lassen.

Das Reitergefecht bei Utica, in welchem Hannibal besiegt worden sei, erwähnt wiederum App. Lib. 36 των δ' αὐτων ήμερων 'Αννίβου και Σκιπίωνος ίππομαχία γίγνεται περι Ζάμαν, ἐν ξ Σκιπίων ἐπλεονέκτει. Liv. XXX. 29 erwähnt das Gefecht nicht als Thatsache, sagt aber: Valerius Antias primo victum eum a Scipione — legatum cum aliis decem legatis tradit in castra ad Scipionem venisse. Der letzteren Nachricht gegentüber berichtet App. Lib. 37 übereinstimmend mit Zon. 442 B, dass Hannibal den Massinissa angegangen habe, um eine Verständigung mit Scipio herbeizuführen.

Die drei Kundschafter (Liv. XXX. 29 erwähnt ihre Zahl nicht) finden sich auch bei Polyb. XV. 5, 4, der aber nichts davon weiss, dass zwei derselben bei Scipio verblieben seien, eine Verwicklung, die also wiederum dem Annalisten zufällt.

Die Darstellung der unglücksvollen Situation des Hannibal in der Nacht vor der Schlacht bei Zama Zon. 442 B stimmt genau überein mit App. Lib. 40, Die Sonnenfinsterniss während der Schlacht (die also kurz vor die Saturnalien von 202 a. Ch. fallen müsste, an denen 'nach Liv. XXX. 36 in unmittelbarer Verfolgung des Sieges von Zama auch noch Vermina besiegt wird) vertritt Zonaras, d. h. der Annalist, allein.

Den Zweikampf zwischen Hannibal und Massinissa berichtet sehr viel ausführlicher als Zon. 442 B App. Lib. 46 in zwei Doch hat auch hier Dio nicht etwa aus Appian, sondern aus dessen Quelle geschöpft, denn bei Appian fehlt der Nebenumstand, dass Hannibal dem heranstürmenden Massinissa ausgewichen sei, und dann den Vorbeiprallenden im Rücken verwundet habe, ein würdiger Schluss für die Reihe der von ihm berichteten Thaten der Hinterlist. Die Friedensbedingungen für Karthago Zon. 443 A stimmen überein mit Liv. XXX. 37, der selbst wohl aus Polyb. XV. 18 schöpft. Das viele Hin- und Herreden in Rom über den Friedensschluss bei Zon. 443 B ist Auszug aus Liv. XXX. 42; δ δὲ δῆμος την ειρήνην δμοθυμαδόν έψηφίσατο = Liv. XXX. 43; die Sendung von Friedensvollstreckern nach Karthago stammt aus Liv. XXX. 43, die Zahl zehn derselben ist nachgetragen aus Liv. XXX. 44, Dio hat sich also für die Vorgänge in Rom wieder den Berichten des Livius zugewendet.

Es ergiebt sich also als Resultat der Untersuchung der mit der dritten Dekade des Livius parallel laufenden Berichte des Dio, dass neben einer durchgehenden Benützung des Livius innerhalb derer sich sogar Fehler der Handschrift nachweisen lassen wie Zon. 419 C, und neben einigen theils in den Worten, theils in den Gedanken nach Polybius gearbeiteten Stellen wie Zon. 316 A-B, 416 D, 420 A durchgängig noch eine annalistische Quelle der bedenklicksten Art benützt worden ist, deren Kennzeichen bestehen: erstens in Verherrlichung der Scipionen, ihres Rechtthuns und Unrechtleidens, zweitens in systematischer Schmähung der gerade auch «rein menschlichen Grösse Hannibals» durch Anekdoten von auserlesener Grausamkeit und Treulosigkeit, sodann in romanhaftem Ausmalen und detaillirten Uebertreiben aller irgendwie effektvollen Situationen, endlich in Ausführlichkeit in der Stadtchronik. Von all diesen Eigenschaften wiederspricht keine der andern, und es liegt also durchaus kein Recht vor, mehr als einen Annalisten als von Dio benützt vorauszusetzen. Derselbe hat griechische Berichte verarbeitet nach Zon. 407 C und 408 D -409 A und hat selbst griechisch geschrieben nach Zon.

405 D und 425 D, derselbe ist ausser von Dio noch benützt bei Diodor vgl. Zon. 420 A und ist durchgehends Quelle Appians für die Hannibalica und die entsprechenden Partieen der Iberica und Libyca, mit welchen Dio gerade in den fabelhaftesten und widersinnigsten Berichten übereinstimmt, in der Ermordung der Gefangenen 414 B, dem hämischen Geiz der Karthager 414 D, der geheuchelten Flucht Hannibals 417 C, der Rache an den nicht ausgewechselten Gefangenen 420 A, der Grausamkeiten in Nuceria und Acerrae 421 B, dem Austausch Hannos 438 B, dem Selbstmord Hasdrubals 441 B, der Entdeckung der Verschwörung gegen Scipio 439 C, dem Zweikampf Hannibals mit Masinissa 422 D etc. Unter den griechisch schreibenden römischen Annalisten ist Fabius ausgeschlossen wegen Zon. 415 B, abgesehen davon, dass was wir sonst von der Beschaffenheit des Werkes des Fabius wissen sich in keiner Weise von der Darstellung des Dio aussagen lässt. muss noch eine chorographische Quelle angenommen werden, der einzelne ethnographische Exkurse zuzuweisen sind. selbe muss lateinisch geschrieben gewesen sein wegen der Etymologie bei Zon. 435 D, und muss die Stammsagen mitbehandelt haben wegen Zon. 417 B = Dio fgt. 2, 3.

## III.

Untersucht man nun nach den gewonnenen Gesichtspunkten die mit der vierten und fünften Dekade des Livius sich deckenden Partieen des Dio, so ergiebt sich folgendes: Die den Krieg mit Philippus einleitenden Worte bei Zon. 443 D μέχρι γὰρ ἡ πρὸς Καρχηδονίους ἡκμαζε μάχη, κἀν μὴ φιλία σφίσι τὰ περὶ τὸν Φίλιππον ἡν, ἐθεράπευον αὐτὸν ἵνα μὴ τοῖς Καρχηδονίοις συνάροιτο ἡ εἰς τὴν Ἰταλίαν στρατεύσαιτο· ἐπεὶ δὲ τὰ κατ' ἐκείνους ἡρέμησαν, οὐκέτ' ἐμέλλησαν κ. τ. λ. mögen geschrieben sein bei Anlass von Liv. XXXI. 1, 8—10; allein sie geben durchaus nicht etwa dessen Ansicht wieder, sondern es muss diese psychologische Erklärung des Ausbruchs des Krieges allein Dio's Menschenkenntniss und nüchternem Verstande zugeschrieben werden, der ihn z. B. auch von der Stimmung der Römer bei der Rückkehr des Heeres aus den caudinischen

Pässen Zon. 364 C sagen lässt ἐπὶ τῆ σφῶν ἥδονται σωτηρία, ἐπικρύπτοντες δὲ τέως τὸ ἥδεσθαι πένθος ἐπεποιήκεσαν, was bei dem Cynismus des älteren römischen Nationalcharakters sehr glaublich aber gewiss in keiner Quelle überliefert gewesen ist.

Nicht livianisch ist ferner die Notiz bei Zon. 444 A xal στρατηγόν ἐπὶ τοῦ ναυτικοῦ Λούκιον Απούστιον Σουλπικίω Γάλβα δεδώκασι, die man zwar an sich wohl erklären könnte, als blos von Dio erschlossen aus Liv. XXXI. 27, 1 Consul Sulpicius eo tempore inter Appolloniam ac Dyrrhachium ad Apsum flumen habebat castra. quo arcessitum L. Apustium legatum cum parte copiarum ad depopulandos hostium fines mittit, oder aus Liv. XXXI. 44, 1 classis a Corcyra ejusdem principio aestatis cum L. Apustio legato profecta etc.; allein sie tritt neben einer andern nicht livianischen auf: και δ Γάλβας τὸν Τόνιον κόλπον διαβαλών ἐπὶ πολὸ ἐνόσησε was Nissen op. cit. p. 310 als Erfindung des Dio zur Motivirung der Unthätigkeit des Consuls und der Commandoführung des L. Apustius ansieht. Allein wenn auch Fälle vorliegen, wo Dio seine eigenen Vermuthungen wie Thatsachen mitgetheilt hat, vgl. Zon. 440 C, so ist doch diese Nachricht durch den Zusatz τὸν Ἰόνιον κόλπον διαβαλών zu detaillirt, und durch ihre Wiederholung 444 C ραίσας δ' ἐκ τῆς νόσου ὁ Γάλβας zu positiv hingestellt, um als blose Vermuthung angesehen werden zu können, und Dio bewussten Lügens zu zeihen haben wir nicht das mindeste Recht. Vielmehr glaube ich auf Grund des von Nissen zugegebenen Umstandes, dass diese Angabe die Unthätigkeit des Consuls erklärt und auf Grund des von Nissen geläugneten, aber durch eine überreiche Anzahl noch zu erörternder Stellen feststehenden Umstandes der direkten Benützung des Polybius durch Dio, dass auch diese Notiz aus ihm entnommen sei. Alles übrige zwischen diesen beiden Stellen ist bloses kurzes Exzerpt aus Liv. XXXI. 14-42. Galbas Operationen bei Zon. 444 C-D stammen aus Liv. XXXI. 33-46, und zwar die vorausgehenden kleinen Gefechte aus Liv. XXXI. 33-34, der Angriff des Philippus aus XXXI. 36, 8, der erfolgreiche Ausfall des Galba aus XXXI. 37, wobei es wohl nicht nöthig ist, anzunehmen, dass der Zusatz Φίλιππος ήττηθείς καί τρωθείς κ. τ. λ. auf eine Nebenquelle zu schieben sei, denn Liv. XXXI. 37, 9—10 berichtet zwar nicht eine Verwundung des Königs, sagt aber ruente saucio equo praeceps ad terram datus was Dio vielleicht blos aus Flüchtigkeit als eine Verwundung des Königs mag aufgefasst haben. όπο νύκτα ἀπανέστη = Liv. XXXI. 38, 9—10; Galba sich auf Apollonia zurückziehend = Liv. XXXI. 39—40, Expeditionen der Flotten des Apustius und Attalus = Liv. XXXI. 44—46.

Zon. 444 D-445 A. Nichtlivianisch ist darin die Darstellung des Krieges gegen die Gallier unter Hamiltar. Dio nennt Hamilkar τῷ Μάγωνι συστρατεύσας ἐν τῇ Ἰταλία κάκεῖ ύπομείνας, während ihn Liv. XXXI. 10, 3 qui in iis locis de Hasdrubalis exercitu substiterat nennt, und blos beiläufig XXXI. 11, 5 sagt haud satis scire ex Hasdrubalis prius an ex Magonis postea exercitu. Sodann setzt Livius die Plünderung Placentia's noch ins Jahr 200, während sie bei Zonaras τῷ δ' έξης ἔτει vorkommt zusammen mit der Niederlage des Cn. Baebius, welche bei Liv. XXXII. 4, 5 im Jahr 199 untergebracht ist. Ferner lässt Zon. 445 A Hamilkar 199 noch Anführer sein, während er nach Liv. XXXI. 21, 18 in derselben Schlacht gegen L. Furius, welche Zon. 444 D erwähnt, gefallen ist. Den Neid des Consuls C. Aurelius meldet sodann Zon. 445 A wieder übereinstimmend mit Liv. XXXI. 47, 4-6. Für die übrigen Nachrichten ist vom Auftreten des P. Villius an Livius benützt, und zwar nach einander folgende Stellen. Zon. 445 A = Liv. XXXII. 6. Zon. 445 B = Liv. XXXII. 11.XXXII. 12. XXXII. 13, 9. XXXII. 15. XXXII. 18, 6—9. Zon. 445 C = Liv. XXXII. 16-17, 3. XXXII. 19, 3, wosich entspricht και τέλος Κέγχρειαν έλόντες = classis Romana cum Attalo et Rhodiis Cenchreis stabat, dann folgt ein wunderliches Missverständniss. Zonaras sagt καὶ πυθόμενοι πρέσβεις πρός τοὺς ᾿Αχαιοὺς ἐπὶ συμμαχία πεπέμφθαι, ἀπέστειλαν ααὶ αὐτοί. Das ist geflossen aus Liv. XXXII. 19, 4-5 optimum igitur ratus est, priusquam eam rem adgrederentur, legatos ad gentem Achaeorum mitti pollicentis, si ab rege ad Romanos defecissent, Corinthum contributuros in anticum gentis concilium. auctore consule legati a fratre ejus L. Quinctio

et Attalo et Rhodiis et Atheniensibus ad Achaeos missi. Davon entspricht der letzte Satz dem letzten des Dio, nicht aber der erste dem ersten, dass vielmehr dieser einen Irrthum des Dio enthalte ergiebt sich schon daraus, dass man gar nicht erfährt, wer die früheren Gesandten geschickt habe, aus dem Texte des Livius ergiebt sich aber zugleich, wie der Irrthum entstanden ist, nämlich Dio hat in der Flüchtigkeit (und Flüchtigkeitsfehler hat ihm C. Peter in der angef. Abhandlung in Menge nachgewiesen) das optimum übersehen, und aus den Worten ratus est - legatos ad gentem Achaeorum mitti die falsche Angabe πυθόμενοι πρέσβεις πρός τους 'Αχαιους έπί συμμαχία πεπέμφθαι hergestellt. Natürlich ist aus dieser die Benützung des Livius auch in den Partien, wo er nur Excerpte aus Polybius bietet, sichernden Stelle kein Argument dagegen abzuleiten, dass er an andern Stellen das Original des Polybius eingesehen habe. Es folgen aus Liv. XXXII. 20-23, 12 geschöpfte Notizen, dann mit Zon. 445 D solche aus Liv. XXXII. 32-37. Die Wahl des Flaminius stammt aus Liv. XXXII. 28, 9, die Stellung desselben zu Nabis aus Liv. XXXII. 38-39.

Nicht livianisch und wohl aus dem Zon. 444 D benützten Annalisten entnommen ist die Notiz 446 A Αλλίου δὲ Πέτου τοῦ ὁπάτου, στρατεύσαντος ἐπὶ τοὺς Γαλάτας πολλοὶ ἀπ᾽ ἀμφοτέρων ἀπώλλυντο προσμιγνύντες ἀλλήλοις, καίριον δέ τι ἐπράχθη οὐδέν. Der Rest von 446 A—B ist aus Liv. XXXII. 26, 8 einschliesslich des cognomens Lentulus herübergenommen (vgl. p. 1). In Zon. 446 B mag eigene Reflexion des Dio sein οἱ μέντοι Γαλάται εὐτυχίαις τὲ ἐπαιρόμενοι καὶ τοὺς Ῥωμαίους ἐν παρέργω σφίσι πολεμοῦντας αἰσθόμενοι παρεσκευάσαντο ὡς καὶ ἐς τὴν Ῥώμην ἐλάσοντες, der Schluss von 446 B ist wieder genommen aus Liv. XXXII. 29, 5—31.

Das Auftreten des Flaminius in Griechenland bei Zon. 446 C—D stammt ganz aus Liv. XXXIII. 1—30. Die Reihenfolge der benützten Stellen ist: XXXIII. 1 | 2, 2 | 6, 6—8 | 7, 3 | 7, 6—7 | 7, 13 | 8—10 | 11, 3 | 13, 14—15 | 14—16 | 16—18 |. Dann folgt ein ausführlicher gehaltenes Excerpt aus Liv. XXXIII. 30 = Zon. 447 A, und die Notiz über die Gallier ist zugefügt aus Liv. XXXIII. 20—23.

Nichtlivianisch und viel effektvoller ausgemalt als bei Livius ist die ganze Darstellung des Verhältnisses von Cato zu Valerius Zon. 447 B-448 A. Zwar haben die Notizen καὶ ήττήσας αὐτοὺς ἡνάγκασε προσχωρήσαί οἱ φοβηθέντας ΐνα μή και τὰς πόλεις αὐτοβοεί ἀποβάλωσι και τότε μὲν δεινὸν αὐτοῖς οὐδὲν εἰργάσατο wieder sachliche Aehnlichkeit mit Liv. XXXIV. 16, doch ist die Uebereinstimmung nicht genau genug, als dass man mitten in dem nichtlivianischen Material über Cato ein Schaltstück annehmen sollte. Es findet sich der Kunstgriff überallhin den Befehl auszusenden die Mauern niederzureissen, und zwar überall an einem und demselben Tag, wieder sowohl bei Frontin. I. 1, 1, der auch im Hannibalischen Kriege allein neben Zonaras das Stratagem des Junius Pera vertrat, als auch bei Appian Iber. 41, und die Uebereinstimmung mit diesem verbunden mit dem Umstande, dass auch im Hannibalischen Kriege die annalistische Quelle für die Ereignisse in Spanien besonders reichlich floss, zwingt zu der Annahme, dass Dio hier immer noch den neben der dritten Dekade des Livius eingesehenen Annalisten weiterbenütze. Mit dem Bericht über Cato's Stratagem gegen die Keltiberer bei Zon. 448 B meint Dio dieselbe Sache, wie Liv. XXXIV. 19, er stellt sie aber insofern glaublicher dar, als er die drei verschiedenen Vorschläge von Cato zu verschiedenen Zeiten gemacht werden lässt, in Folge dessen die Keltiberer nicht zur Ruhe und zu keinem einheitlichen Plane gelangen, während ihnen bei Livius alle drei auf einmal angeboten werden mit der Aufforderung, sich einen davon auszusuchen. Da es nun durchaus gegen den Charakter der von Dio eingesehenen Annalistenquelle ist, nüchternere Berichte als Livius zu geben, so wird man es hier wohl wieder mit einem eigenmächtigen Besserwissenwollen des Dio zu thun haben.

Die Expedition des Flaminius gegen Nabis Zon. 448 C entspricht Zug für Zug Liv. XXXIV. 26—43. So decken sich die Worte δ γάρ Νάβις τούς τε 'Ρωμαίους δείσας καὶ τοὺς ἐπιχωρίους ὑποπτεύσας οὐκ ἐκινήθη ὥστε προαπαντήσαι τῷ Φλαμινίῳ mit Liv. XXXIV. 27. Sodann πλησιάσαντι δὲ ἐπεξέδραμε, καταφρονήσας διά τε τὸν κάματον τὸν ἐκ τῆς πορείας, καὶ ὅτι

In 451 A entspricht δ δέ γε Φλαμίνιος περιιών την Έλλάδα τούς μὲν μηδ' ἀποστῆναι ἔπεισε πλην Αἰτωλῶν καὶ ἑτέρων τινών. αὐτοί τε γὰρ τῷ ἀντιόχω προσεχώρησαν καὶ άλλους τοὺς μέν έπόντας συνίστων, ένίους δὲ καὶ ἄποντας Liv. ΧΧΧΥ. 31-40. und καὶ δ 'Αντίοχος καίτοι χειμῶνος ὄντος, ὅμως πρὸς τὰς τῶν Αλτωλών ελπίδας έσπευσε, διό οὐδε άξιόμαχον επήγετο δύναμιν stimmt inhaltlich mit Liv. XXXV. 43-44. Τὴν μέντοι Χαλ**πίδα** μετ' αὐτῶν ἔλαβε, τήν τε ἄλλην Εὔβοιαν προσεποιήσατο = Liv. XXXV. 51, 1; nichtlivianisch ist die Notiz, dass Antiochus καὶ ἐν τοῖς αἰχμαλώτοις Ῥωμαίους τινὰς εύρὼν πάντας αὐτοὺς άφηκε. Die Berichte über den Aufenthalt des Antiochus in Chalcis = Liv. XXXVI. 11, 1-4 und App. Syr. 16. Eröffnung des Krieges bei Zon. 451 B = Liv. XXXVI. 1, die Vertheilung der Provinzen = Liv. XXXVI. 2, 2 und 3, 13, der Krieg des Cornelius mit den Bojern = Liv. XXXVI. 38, 5, Glabrio mit Baebius und Philippus operirend Liv. XXXIV. 13, Philippus aus Megalopolis wird gefangen = Liv. XXXVI. 14, 3-5, Amynander vertrieben = Liv. XXXVI. 14, 9. Zon. 451 C Antiochus in Chalcis = Liv. XXXVI. 15, 1, er begiebt sich nach Böotien = Liv. XXXVI. 15, 6, sucht die Umzingelung zu vermeiden = Liv. XXXVI. 16, 6, besetzt die Anhöhen mit Aetolern = Liv. XXXVI. 16, 8-11, gegen diese wird Cato ausgesendet = Liv. XXXVI. 17, 1, dass dieses γυχτὸς geschehen sei, wie Zon. 451 D hinzufügt betont Livius nicht, dagegen Appian. Syr. 18 und Plut. Tit. Flam. XIII, was ein indicium der Benützung des Polybius sein könnte. liesse sich einwenden, dass Dio das blos erschlossen habe aus dem Umstande, dass die Schlacht ja am Morgen beginnt, allein es reiht sich daran eine weitere Notiz καὶ έως ἐν τῷ δμαλῷ έμάχετο ἐπεκράτει, ἀναχωρησάντος δὲ τοῦ ἀντιόχου πρὸς τὰ μετέωρα ήλαττοῦτο wofür Liv. XXXVI. 18, 6 nicht Quelle sein kann, so dass aus dem νυκτός wohl wiederum auf Polybius als der gemeinschaftlichen Quelle Appians und Plutarchs zu schliessen sein wird.

Cato überfällt die Aetoler = Liv. XXXVI. 18, 8. Antiochus flieht, sein Lager wird erobert = Liv. XXXVI. 19, 5 Antiochus begiebt sich nach Chalcis und von da nach Asien

= Liv. XXXVI. 19, 9 und 21, 1. Glabrio hält Böotien und Euböa = 21, 2—4, er belagert Heraklea = 22, 4, er erobert dasselbe = 24, 6, die Akropolis kapitulirt = 24, 11, Democritus wird mitgefangen = 24, 12.

Allein die freche Antwort, welche er einst dem Flamininus gegeben haben soll, lautet bei Liv. XXXVI. 24, 12 Tito Quinctio poscenti (den Beschluss der Aetoler) in Italia daturum cum castra ibi Aetoli posuissent, bei Zon. 452 A dagegen Θάρρει, ἔφη, ἐγὼ γὰρ αὐτὸ κομιῷ μετὰ τοῦ στρατοῦ καὶ παρὰ τῷ Τιβέριδι ὁμῖν ἀναγνώσομαι. Die Differenz ist zwar eine blos stilistische, aber ebenso lautet der Auspruch bei App. Syr. 21 δς Φλαμινίῳ παρὰ τὸν Τίβεριν ἡπείλεε στρατοπεδεύειν, und aus diesem Zusammenfallen des Stichwortes bei Zonaras und Appian geht wiederum mindestens Mitbenützung des Polybius bei Dio hervor.

Die Belagerung von Lamia durch Philippus = Liv. XXXVI. 25, Antiochus schickt Gesandte an die Aeoler = XXXVI. 29. Die Belagerung von Naupactos = XXXVI. 30, 6, sie wird durch Flamininus aufgehoben und die Naupaktier schicken Gesandte nach Rom = XXXVI. 34, 1-35, 6; desgleichen die Epiroten = Liv. XXXVI. 35, 8-10. Philipp's Gesandtschaft nach Rom = Liv. XXXVI. 35, 12-15; ein Vertrag wird abgeschlossen = Liv. XXXVII. 1, 6. Die Einsetzung der Scipionen bei Zon. 452 C = Liv. XXXVII. 1, 10; sie geben den Aeolern Frist zu neuer Gesandtschaft = XXXVII. 7, 5-7; sie erhalten Bundestruppen von Philippus = XXXVII. 7, 15-16; die römische Flotte operirt vereinigt mit Eumenes und den Rodiern = XXXVII. 8-22. Der Seesieg über Hannibal bei Zon. 452 D = Liv. XXXVII. 23, 3-24, 5, die Belagerung von Pergamus durch Seleucus steht bei Liv. XXXVII. 18, der ihn aber den Winter nicht in Lysimachia sondern in der Aeolis zubringen lässt, vgl. Nissen p. 311. Möglich wäre es, dass Dio die Worte des Livius XXXVII. 33, 1 consuli nuntiatur victam regiam classem ad Myonnesum, relictamque a praesidio Lysimachiam esse falsch combinirt hätte.

Die Friedenshoffnungen des Antiochus auf Grund der Gefangennahme des Sohnes Scipio's = Liv. XXXVII. 34-36,

die Freilassung desselben = XXXVII. 37, 6, das Scheitern des Vertrages = XXXVII. 36, 9.

Die Aufstellung des Antiochus bei Magnesia Zon. 453 A stimmt im allgemeinen überein mit Liv. XXXVII. 40, doch kann Dio die Angabe πρῶτα τὰ ἄρματα, εἶτα τοὺς ἐλέφαντας nicht aus Liv. 40, 12 geschöpft haben, allwo blos auf den Flügeln aufgestellte Elephanten erwähnt werden, während Dio offenbar auch welche vor der Phalanx kennt, also auf einen genaueren Bericht als Livius ist, zurückgeht, welcher Bericht aber der Livius vorliegende sein muss, da dieser 42, 5 plötzlich von interpositi elephanti redet, und zugleich der Bericht sein muss, den App. Syr. 32 vor Augen hat, wenn er sagt ή δ' ὄψις ἦν τῆς μὲν φάλαγγος οἶα τείχους, τῶν δ' ἐλεφάντων οΐον πύργων. Dass ferner die Römer den Wagen ausgewichen seien, berichtet auch Liv. XXXVII. 41, 9-12, davon aber nichts, dass die Elephanten in der eigenen Phalanx Unfug angerichtet hätten, was 42, 5 stehen müsste, und was ausser Zonaras wiederum nur App. Syr. 35 s. f. berichtet τῶν ἐλεφάντων ἐν τῆ Μακεδόνων φάλαγγι συνταραχθέντων τε καὶ οὐχ ὑπακουόντων τοῖς ἐπιβάταις so dass auch für diesen Schlachtbericht Mitbenützung des Polybius sicher steht.

Die durch Nebel und Regen verursachten Nachtheile bei Zon. 453 B berichten ebenso Liv. XXXVII. 41, 1—4 und App. Syr. 33. Der Angriff des Antiochus auf das römische Lager stimmt sachlich mit Liv. XXXVII. 42, 9—43, 5.

Die Notiz bei Zon. 453 C ἐν ῷ δὲ τοῦτ' ἐγένετο Ζεῦξις καθ' ἔτερον μέρος τῷ ταφρεύματι προσβαλὼν εἴσω τε αὐτοῦ εἰσῆλθε καὶ ἀρπαγὴν ἐποιεῖτο, μέχρις οῦ ὁ Λέπιδος ἤοθετο steht nicht bei Livius, und da sie auch bei Appian nicht steht, so fehlt die Garantie, dass sie bei Polybius gestanden habe. Nissen p. 311 verwirft sie, wie ich glaube mit vollständigem Recht, denn sie sieht ganz aus, als ob sie eine blose Verdoppelung des Angriffs des Antiochus auf das römische Lager wäre, erfunden aus dem ganz frivolen Bedürfniss, den vorher im Frontrapport (bei Liv. XXXVII. 41, 1, und App. Syr. 33) aufgeführten Zeuxis nicht in der Schlacht selbst unbeschäftigt zu lassen. Nun kann natürlich eine solche Fälschung Dio

nicht zugetraut werden; allein da aus der sub Zon. 454 D zu behandelnden Nachricht mit Sicherheit hervorgeht, dass er auch für die Verhältnisse des Ostens neben Polybius noch Annalistenberichte der schlimmsten Art benützt hat, und da wir den im Hannibalischen Krieg benützten Annalisten aus dem sub Zon. p. 423 angeführten Fragment als speciellen Anfertiger solcher Duplicate kennen gelernt haben, so dürfte diese ganze eingeschaltete Notiz als eine Entlehnung aus demselben griechischen Annalisten zu betrachten sein.

Scipio erobert das Lager des Antiochus = Liv. XXXVII. 44, 1-4, Antiochus zieht nach Syrien = Liv. XXXVII. 44, 6, die asiatischen Griechen fallen den Römern anheim = XXXVII. 45. 1: die Friedenspräliminarien = XXXVII. 45. 4 sqq. Dass die Bedingungen nicht härter seien, als vor der Schlacht lässt Livius den Scipio sagen XXXVII. 45, 13, lässt aber 45, 16 die Auslieferung Hannibals gleich durch Scipio verlangen, während sie Zonaras 453 D als erst in der verschärften Fassung des Vertrages, welche Cn. Manlius überbracht habe, stehend berichtet, wogegen aus Polyb. XXI. 17, 7 feststeht, dass sie schon von Scipio formulirt und wiederholt wurde im Definitivertrag Polyb. XXI. 45, 11. Die hat also hier noch eine weitere Quelle benützt, welche den Manlius ausserdem noch eigenmächtiger Erpressung beschuldigt, was sich durch Liv. XXXVIII. 38, 5 durchaus nicht bestätigt. Ferner fehlt auch bei Livius die Erwähnung der Auslieferung des Sohnes des Antiochus als Geisel. Diese scheint indess von Polybius bei diesem Anlass irgendwo erwähnt worden zu sein, denn sie kehrt wieder bei App. Syr. 39 και τὰ όμηρα διὰ τριετίας ἐναλλάσσειν χωρίς γε τοῦ παιδὸς 'Αντιόχου (vergl. aber dazu Th. Mommsen: «der Friede mit Antiochos» in Römische Forschungen II. 522).

Die Nachricht über Scipio bei Zon. 454 A ἐπηνεῖτο ἐπὶ τῆ νίκη καὶ τὴν τοῦ ᾿Ασιατικοῦ ἐπωνυμίαν δι᾽ αὐτὴν ἔσχεν, ὥσπερ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ᾿Αφρικανὸς ἐπεκλήθη stimmt gut zu Liv. XXXVIII. 58, 6 L. Scipio ad urbem venit; qui ne cognomini fratris cederet Asiaticum se appellari voluit und zu 59, 1 merito ergo et diis immortalibus quantus maximus poterat ha-

bitus est honos, quod ingentem victoriam facilem etiam fecissent, et imperatori triumphus est decretus. Des Lucius Verurtheilung = Liv. XXXVIII. 55, 6, die des Africanus = 51, 1. Das Ergebniss der Versteigerung der Güter des Asiaticus = 60, 8—10, Africanus geht nach Linternum = 52, 1, dort bleibt er bis an sein Ende = 53, 8. Des Manlius Erfolge in Kleinasien = XXXVIII. 12—16, Zon. 454 C, ethnographisches über die Galater = XXXVIII. 16; ούτοι δὴ πράγτματα τῷ Μαλλίφ παρεῖχον = 17, 1; ἀλλὰ καὶ τούτων ἐκράτησε = 20—23.

Dagegen ist die Nachricht τὴν μὲν Ἄγχυραν τὴν πόλιν ἐλὼν ἐξ ἐπιδρομῆς nicht beglaubigt durch Liv. XXXVIII. 26—28, sondern man hört nur 24, 1 und 25, 1—2, dass er vor der Schlacht am Olymp sein Lager dort gehabt habe. Ob Dio hierfür eine besondere Quelle benützt, oder sich aus dem Schweigen des Livius eine ungehinderte Besetzung der Stadt zurechtgemacht habe, ist nicht zu entscheiden.

Dass Ariarathes sich den Frieden erkauft habe, berichten zugleich Liv. XXXVIII. 37, 5 und App. Syr. 42.

Neue Gesandschaft der Aetoler Zon. 454 D = Liv. XXXVIII. 3, 8. Griechenland wird dem M. Fulvius übertragen = XXXVIII. 4. Dass Ambrakia einst τοῦ Πόρρου βασίλειον gewesen sei ist wohl erwähnt bei Anlass der Nennung des Pyrrheums bei Polyb. XXI. 27, 2 und Liv. XXXVIII. 5, 2. Dass die Ambrakioten erst um Waffenstillstand nachgesucht hätten, steht dagegen nicht bei Livius, auch nicht in den fgtt. des Polybius; dagegen hat dieser XXI. 27 die Nachricht, dass Verstärkung in die Stadt gekommen sei, welche Zonaras ebenfalls bietet.

Dass nun die Römer die Stadt durch unterirdische Gänge einzunehmen gesucht hätten, berichten sowohl Liv. XXXVIII. 7, als Polyb. XXI. 28. Bei Zon. 454 D heisst es aber weiter, die Einwohner hätten άγνοοῦντες δ' ὅπη ὁρύσσοιτο χαλκῆν ἀσπίδα κατὰ τὸν περίβολον πρὸς αὐτὸ ἐτίθουν τὸ δάπεδον, καὶ διὰ τῆς ἡχῆς τὸν τόπον γνόντες, ἀντώρυσσον ἔνδοθεν. Dagegen berichtet Polyb. XXI. 28, 8, die Belagerten hätten innerhalb der Mauer längs derselben einen Laufgraben gezogen, und in diesem an seiner der Mauer zugekehrten Wand eine

ganze Reihe kleiner eherner timbres angebracht, so dass sie beim Auf- und Abgehen in dem Graben an diesen Resonanzgefässchen lauschen konnten, ein Apparat, dessen Leistungsfähigkeit der von aller praktischen Anschaung kläglich entblösste Livius natürlich nicht begreifen konnte, weshalb er diesen Bericht in wahrhaft naiv rationalistischer Weise zurechtgestutzt hat zu: silentio facto pluribus locis aure admota sonitum fodientium captabant. Nun kann natürlich keinen Augenblick zweifelhaft sein, welcher von den drei Berichten wahr ist. Zwar hat selbst der des Polybius noch das methodische Bedenken gegen sich, dass ähnliche Erzählungen öfter vorkommen 1). Allein dieses hat gegenüber dem Berichte eines nüchternen und sachverständigen und unbedingt wahrhaftigen Zeitgenossen an sich wenig Gewicht, und dann ist die Erscheinung des Mitklingens eben auch eine alltägliche, und da mag sich ähnliches wirklich öfters zugetragen haben und benützt worden sein. Der Bericht des Livius fällt als Verballhornung des Polybianischen von selbst weg, wo aber hat Dio den seinigen her? Natürlich aus dem Annalisten, und dieser hat ihn als ganz unverhülltes Plagiat entnommen aus Herodot IV. 200, wo von den auf Anstiften der Pheretime belagerten Barkäern fast mit denselben Worten gesagt wird τὰ μέν νυν δρύγματα ἀνὴρ χαλκεὺς ἀνεῦρε ἐπιχάλκφ ά σπίδι, ώδε ἐπιφρασθείς· περιφέρων αὐτὴν ἐντὸς τοῦ τείχεος προσίσχε πρός τὸ δάπεδον τῆς πόλιος. τὰ μὲν δὴ ἄλλα έσκε κωφά, πρὸς τὰ προσῖσχε, κατὰ δὲ τὰ ὀρυσσόμενα ἡ χ έ ε σ κ ε δ χαλκός της ἀσπίδος wo die Uebereinstimmung sämmtlicher Stichwörter mit dem Berichte des Zonaras über Ambrakia vollständig sicher beweist, dass Dio hier eine griechisch geschriebene Quelle vor sich hat, wodurch die Zahl der ihr möglicherweise beizulegenden Namen sich auf ein mi-

<sup>1)</sup> So soll auch bei der Belagerung von Edessa durch Chosru Nushirwan im Jahre 544 das Untergraben der Mauern durch die Perser von den Belagerten dadurch entdeckt worden sein, dass innen an der Mauer ein Erzschmied wohnte οῦ τὰ κατὰ τὴν οἰκίαν αἰωρούμενα σκεύη χαλκᾶ ἦχον ἀπετέλει, τῶν Περσῶν ὑπὸ γῆν κοπτόντων καὶ ἐκφορούντων τὸν χοῦν. Const. Porphyrog. De Christi imag. Edess. p. 89, ed. Combetis.

nimum reducirt. Dass dieser Annalist mit dem im Hannibalischen Kriege benützten identisch sei, wird sich noch zwingender, als blos durch den übereinstimmenden Umstand der Abfassung in griechischer Sprache nachweisen lassen.

Die Vorrichtung, mittelst welcher die Ambrakioten den cuniculus der Belagerer durch stinkenden Rauch unbenützbar machen, findet sich mitgetheilt bei Polyb. XXI. 28 und Liv. XXXVIII. 7, 11 sqq.; dass aber Dio nicht aus letzterem, sondern aus Polybius direkt schöpfe, beweist die Uebereinstimmung sämmtlicher charakteristischen Ausdrücke, wie sie bei einer blossen Rückübersetzung aus Livius nie hätte entstehen können. Zonaras sagt 455 Α πίθον μέγαν πτίλων πληρώσαντες πύρ ες αὐτὸν ενήκαν, καὶ πῶμα χαλκούν αὐτῷ πολλαχή τετρημένον ἐνέθηκαν, καὶ ἐς τὸν ὑπόνομον τὸν πίθον χομίσαντες και πρός τους πολεμίους τρέψαντες το στόμα αὐτοῦ ἀχροφύσιόν οἱ κατὰ τὸν πυθμένα ἐνέβαλον καὶ τούτω φύσας προςφέροντες πλεῖστον καὶ δυσχερή καπνὸν οἶα ἐκ πτίλων εκθορείν εποίουν, δυ ούδεις των 'Ρωμαίων δπέμενεν = Polyb. XXI. 28, 12 sqq. δπέθετό τις τοῖς πολιορχουμένοις πίθον προθεμένους άρμοστὸν κατὰ τὸ πλάτος τῷ μετάλλῳ τρυπῆσαι τὸ ν πυθμένα, και διώσαντας αυλίσκον σιδηρούν ίσον τῷ τεύχει πλήσαι τὸν πίθον πτίλφ λεπτῷ, καὶ πυρὸς παντελῶς μικρὸν έμβαλείν ύπ' αὐτὸ τοῦ πίθου περιστόμιον, κἄπειτα σιδηροῦν πῶμα τρημάτων πλῆρες τῷ στόματι περιθέντας κ. τ. λ. Vergl. Polyaen. VI. 17. Es liegt also hier die Benützung des Polybius ebenso klar zu Tage, wie unmittelbar vorher die Mitbenützung eines griechisch schreibenden Annalisten, und es ist also doppelt ungenau und irreführend, wenn Nissen p. 312 sagt «der Feldzug gegen Ambrakia ganz nach Livius».

Mit den Worten όθεν ἀπογνόντες οἱ Ῥωμαῖοι ἐσπείσαντο καὶ τὴν πολιορκίαν κατέλυσαν weicht Dio ab von Polyb. XXI. 28, 18 der das Nachgeben vielmehr von den Belagerten ausgehen lässt τοιαύτην δὲ λαμβανούσης τριβὴν τῆς πολιορκίας δ στρατηγὸς τῶν Αἰτωλῶν πρεσβεύειν ἔγνω πρὸς τὸν στρατηγὸν τῶν Ῥωμαίων. Hier scheint also wieder eine Eigenmächtigkeit Dio's vorzuliegen. Nissen hat nämlich p. 310 treffend darauf aufmerksam gemacht, dass Dio aus Misstrauen gegen den Pa-

triotismus des Livius weniger günstig für die Römer schreibe, als dieser. Dasselbe Misstrauen scheint er hier auf Polybius übertragen und in Erwägung des tapferen Widerstandes der Stadt ein Nachgeben auf Seite der Römer wahrscheinlicher gefunden und Kraft dessen erzählt zu haben.

Der Friedensschluss mit den Aetolern bei Zon. 455 B kann ebensogut aus Polyb. XXI. 32, als aus dem ihn wörtlich übersetzenden Liv. XXXVIII. 11 entnommen sein; auch aus den Worten καὶ ὁ Φολούιος τὴν Κεφαλληνίαν ὁμολογία παρεστήσατο καὶ τὴν Πελοπόννησον στασιάζουσαν κατεστήσατο lässt sich wegen der äussersten Verkürzung nicht entnehmen, ob sie Liv. XXXVIII. 28, 5—34 wiedergeben, oder Polybius. Die Notiz, dass Antiochus der Grosse gestorben sei css. C. Flaminio Aem. Lepido findet sich nicht in den erhaltenen Partien des Livius, könnte aber freilich in einer der zahlreichen Lücken gestanden haben. Allein die Erwähnung des Seleucus und Antiochus Epiphanes kehrt ebenso wie bei Zonaras wieder bei App. Syr. 45, so dass auch diese Nachricht als aus Polybius entlehnt wird gelten müssen.

Die thrakischen Städte, welche Philippus zurückgeben muss, sind erwähnt Liv. XXXIX. 33, 3, der Abzug der Besatzungen aus Aenos und Maronea = Liv. XXXIX. 33, 4, die Ankunft der Gallier in Venetia = Liv. XXXIX. 22, 6 und 45, 6, ihre Unterwerfung unter Marcellus bei Zon. 455 C = Liv. XXXIX. 54, 3, οί δ' ἐν τῆ Ῥώμη πρεσβευσαμένοις σφίσιν ἐπὶ τῷ εὐθὺς ἀναχωρῆσαι πάντα ἀπέδωκαν = Liv. XXXIX. 54, 4—13.

Der Tod Hannibals steht ebenso bei Liv. XXXIX. 51; allein es fehlt daselbst das Orakel, welches Zonaras erwähnt: χρησμοῦ δέ ποτε αὐτῷ γενομένου ἐν γῷ Λιβύσση τεθνήξεσθαι ὁ μὲν ἐν τῷ πατρίδι προσεδόκα θανεῖν, ἔτυχε δὲ θνήσκων ἐν χωρίφ τινὶ τυγχάνων Λιβύσση, und welches noch genauer mitgetheilt wiederkehrt in der fast ganz aus Excerpten aus Dio (vgl. sub. Zon. 418 D) zusammengesetzten Biographie Hannibals bei Tzetzes Chil. I. 798 sqq.:

αὐτὸς δὲ φάρμαχον πιὼν θνήσχει πρὸς Βιθυνίαν πρός τι χωρίον Λίβυσσαν χαλούμενον τῃ χλήσει

δοκών θανείν ές Λίβυσσαν πατρίδα την οἰκεῖαν. ην γὰρ 'Αννίβα τις χρησμός οὕτω που γεγραμμένος · Λίβυσσα κρύψει βῶλος 'Αννίβου δέμας.

Und diese Stelle stimmt wiederum genau überein mit App. Syr. 11, welcher von Hannibal sagt λεγέμενον ἐσχηκέναι ποτὲ χρησμὸν ὧδε ἔχοντα "Λίβυσσα κρύψει βῶλος ᾿Αννίβου δέμας" καὶ οἰόμενον ἐν Λιβύη τεθνήξειθαι, ποταμός δ᾽ ἐστὶ Λιβυσσὸς ἐν τῆ Βιθυνία καὶ πεδίον ἐκ τοῦ ποταμοῦ Λίβυσσα und mit dem dritten Epitomator des Polybius Plutarch Tit. 20, so dass sich auch hier direkte Benützung des Polybius durch Dio ergiebt.

Zon. 455 D: dass auch Scipio damals gestorben sei, erwähnt Liv. XXXIX. 52; dass Demetrius zur Zeit, als er in Rom Geissel war, sich daselbst Freunde erworben habe = Liv. XXXIX. 47, 9-48, 1; seine Aussichten auf die Thronfolge = Liv. XXXIX. 53, 2; der Neid des Perseus = Liv. XXXIX. 53, 5; Perseus verläumdet ihn beim Vater = Liv. XXXX. 10: die Worte και δ μέν φάρμακον πιείν άναγκασθείς έτελεύτησεν kann aus Liv. XXXX. 24, 5 herausgelesen sein, welcher den Ausdruck gebraucht in ea cena dicitur venenum datum, welcher über den modus, ob heimlich oder gewaltsam, nichts aussagt. Freilich bleibt nun, nachdem einmal die Mitbenützung des Polybius für eine Reihe von Fällen sichergestellt ist, an allen denjenigen Stellen, wo keine Vergleichung mit den Fragmenten seines Werkes möglich ist, und wo sich nicht etwa wie bei Zon. 445 C die Benützung der polybianischen Partien bei Livius durch Dio mittelst Aufzeigen von Versehen in der Wiedergabe des livianischen Wortlautes beweisen lässt, unsicher, ob Livius oder Polybius selbst von Dio wiedergegeben ist.

Zon. 456 A: Philippus kommt zur Einsicht über Demetrius = XXXX. 54—55; er will sich an Perseus rächen = Liv. XXXX. 56; er wird vom Tode überrascht = Liv. XXXX. 57, 1. Dann folgen die Worte: καὶ τὴν βασίλειαν ὁ Περσεὺς διεδέξατο. καὶ οἱ Ῥωμαῖοι ταύτην τε αὐτῷ ἐβεβαίωσαν, καὶ τὴν πατρώαν φιλίαν ἀνενεώσαντο. Dem ersten Punkte entspricht Liv. XXXX. 58, 9 Perseus potitus regno etc. aber für die übrigen Notizen fehlt es bei ihm an Aequivalenten. Nun muss

er allerdings in einem der ausgefallenen Stücke die Erneuerung des mit Philippus geschlossen Vertrages zu Handen des Perseus berichtet haben, was daraus hervorgeht, dass er sich XXXXII. 25, 4, XXXXII. 25, 10. XXXXII. 30, 10, XXXXII. 40, 4 auf diese Erneuerung als auf etwas geschehenes bezieht. Aber die Notiz ταύτην τε αὐτῷ ἐβεβαίωσαν ist durch Livius nicht beglaubigt, und an sich sehr bedenklich; denn da Philippus blos durch ein foedus mit den Römern verbunden gewesen war, so konnten diese zwar seinen Nachfolger als neuen Contrahenten des Vertrags anerkennen oder verwerfen, nimmermehr aber seine Succession bestätigen oder in Frage stellen. Wenn M. Aurelius bei Dio LXXI. den Ariogaisus οὅτε ἐκεῖνον ώς καὶ νόμω τινὶ γεγονότα ἐβεβαίωσεν, οὔτε τὰς σπονδάς, so steht dieser als König eines Clientelstaates unter ganz anderen Bedingungen als der Föderirte. Schon dadurch wird der Verdacht nahe gelegt, dass wir es hier mit einer blossen Vermuthung Dio's zu thun haben. Er wird bestärkt durch den Umstand, dass Diodor XXIX. 30 ed. L. Dindorf, der in diesen Partien Epitomator des Polybius ist, von der βεβαίωσις nichts, sondern blos die Notiz hat: ή δὲ σύγκλητος τὰ πλεῖστα των πραγμάτων αισθανομένη την φιλίαν διμως άνενεώσατο. Εs scheint also auch Polybius von der βεβαίωσις nichts gewusst zu haben. Dazu kommt, dass für solche Vermuthungen Dio's ein ganz identischer Präcedenzfall vorliegt bei Zon. 440 C wo es von Vermina heisst, dass die Römer ihm την βασίλειαν τοῦ πατρὸς ἐπεκύρωσαν, was ebenfalls eine blosse Combination des Dio sein muss, da es aus den dort aufgeführten Gründen aller Ueberlieferung widerspricht. Auf Grund dieser Analogie, der inneren Unwahrscheinlichkeit des Ueberlieferten, und dem Fehlen einer Bezeugung durch Livius-Polybius und Diodor-Polybius wird man hier mit Recht eine als Thatsache hingestellte falsche Vermuthung des Dio sehen dürfen. Im Uebrigen beweist die Wortübereinstimmung zwischen Diodor und Zonaras in Betreff des erneuerten Bündnisses, dass auch hier wieder Polybius selbst von Dio benützt ist.

Die vor den Mauern Roms abgefertigte Gesandtschaft des Perseus = Liv. XXXXII. 36; die Aussendung des Licinius

= Liv. XXXXII. 36, 8; και δ Περσεύς είς Θεσσαλίαν παρεκβάλλων τά γε πλείστα αὐτῆς ψαειώσατο = Liv. ΧΧΧΧΙΙ. 36. 4; Licinius Crassus und C. Lucretius gegen Perseus = Liv. ΧΧΧΧΙΙ. 48, 4-6; συμμίξας ούν πρώτον περί Λάρισσαν τώ Περσεί εν ίππομαχία έπταισεν = Liv. ΧΧΧΧΙΙ. 59; υστερον μέντοι περιεγένετο == Liv. XXXXII. 66; ώστε και άναχωρήσαι τὸν Περσέα εἰς τὴν Μακεδονίαν = Liv. ΧΧΧΧΙΙ. 67, 1. barbarische Behandlung der Provinzen durch Licinius bei Zon. 456 C muss in verlorenen Stücken von Liv. XXXXII. gestanden haben, nach der Angabe der periocha: P. Licinius Crassus proconsul complures in Graecia urbes expugnavit et crudeliter corripuit. ob id captivi qui ab eo sub corona venierant ex senatus consulto postea restituti sunt, wobei allerdings die Angabe einer Bestrafung des Proconsuls fehlt. Errungene Vortheile des Perseus kennt ebenfalls die periocha: res praeterea a Perse rege prospere gestas continet.

Dagegen nicht bei Livius noch in der periocha findet sich die Angabe Zon. 456 D über die von Perseus zum Zwecke der Dressur seiner Pferde hergestellten Phantome von Elephanten. Sie lautet δπως δὲ μήτε τοὶς ἔπποις φοβεροί είεν, είδωλα έλεφάντων σχευάσας, δεινήν μέν ύπὸ χρίσματός τινος δσμην έχοντα, φοβερά δε και δφθηναι καί άκουσθήναι όντα, βροντώδη γὰρ ἡ φίει ἡχήν τινα ἐξ ἐπιτηδεύσεως κ. τ. λ. Nun lautet ein Parallelbericht bei Polyaen. IV. 21 Περσεύς Ψωμαίων έλέφαντας άγόντων, τοὺς μὲν ἐχ Λιβύης, τοὺς δὲ Ἰνδούς παρὰ 'Αντιόχου Συρίας βασιλέως, ίνα μη καινόν και φοβερόν τοῖς ἔπποις τὸ θηρίον φανείη προσέταξε τοῖς χειροτέχνοις εἴδωλα ξύλινα χατασχευάζειν ἐλεφάντων ἰδέαν και χρόαν έχοντα. Έπει δὲ ή κλαγγή του θηρίου μάλιστα δεινή, προσέταξεν είς τὸ ξύλινον εἴδωλον ἐμβαίνειν ἄνδρα αὐλὸν έχοντα, δς διά του στόματος τὸν αὐλὸν ἰθύνων ὀξὺν καὶ ἀπηνή φθόγγον προίηται. Polyän aber hat anderwärts den Polybius benützt, und zum Beispiel seine Beschreibung der Schallgefässe und des Räucherfasses von Ambrakia fast unverändert aufgenommen, vgl. sub. Zon. 454 D. Hier aber hat er offenbar die Quelle des Dio benützt und dies allein würde die Annahme rechtfertigen, dass hier ein Fragment des Polybius

erhalten ist 1). Es lässt sich aber noch anderweitig erweisen, dass die Sache, so abenteuerlich sie auf den ersten Blick und auch nur auf diesen - erscheint, dennoch von Polybius berichtet worden ist. Diodor erzählt nämlich II. 17 eine ähnliche Kriegserfindung der Semiramis und fügt dann hinzu: παραπλήσιον δὲ πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον ἔπραξε Περσεὺς, ὁ τῶν Μαχεδόνων βασιλεύς, ότε πρός Ρωμαίους έμελλε διαχινδυνεύειν, ἔχοντας ἐχ  $\Lambda$ ι  $\beta$   $\dot{\nu}$   $\eta$ ς ἐλέφαντας. ἀλλ' οὐδ' ἐχείν $\dot{\nu}$  δοπην ἐνεγχεῖν είς τὸν πόλεμον συνέβη τὴν περί τὰ τοιαύτα σπουδὴν καὶ φιλοτεχνίαν, οὐδὲ Σεμιράμιδι, περί ὧν ἀχριβέστερον ὁ προϊὼν λόγος δηλώσει. Die Stelle kehrt in den aus ihm erhaltenen Fragmenten über den Krieg mit Perseus nicht wieder, aber es geht aus denselben hervor, dass er hierfür blos Epitomator des Polybius war. Da nun hierdurch sicher gestellt wird, dass die Sache bei Polybius gestanden hat, so folgt aus der Uebereinstimmung der Stichworte bei Zonaras und Polyaen, dass beide Polybius excerpiren, und dass die ausführlichere Recension bei Polyaen als ein annähernd wortgetreues Fragment des Polybius angesehen werden kann.

Die Aussendung des Marcius Philippus gegen Perseus = Liv. XXXXIV. 1, 1; seine Ankunft im Lager bei Zon. 457 A = Liv. XXXXIV. 2, 2; Perseus hält sich ruhig bei Tempe = Liv. XXXXIV. 2, 9—12; der Zug Philipp's durch's Gebirge = Liv. XXXXIV. 5; er besetzt Gebiete des Perseus = Liv. XXXXIV. 7, 1—6; kommt bei Pydna in Bedrängniss und kehrt um = Liv. XXXXIV. 7, 6—8. Das Steigen der Macht des Perseus bis zur Ankunft des Aemilius Paullus ist dagegen bei Livius gar nicht sichtbar, bei Zonaras aber sehr stark hervorgehoben, was ein neues Zeichen ist, dass wir vielmehr Polybius lesen, aus welchem Livius das weniger wünschbare eliminirt hat.

Die Gesandtschaften der Rhodier = Liv. XXXXIV. 14—15, der Krieg wird Aemilius Paullus übertragen = Liv. XXXXIV. 17, 1, Perseus verschanzt sich am Elpius = Liv. XXXXIV.

<sup>1)</sup> Vergl. Schulze, de excerptis Constantinianis quaestiones criticae, Bonn. 1866, p. 12 sqq.

32, 8—10, Aemilius findet Wasser am Olymp = Liv. XXXXIV. 33, 2, neue Gesandtschaft der Rhodier Zon. 457 D = Liv. XXXXIV. 35, 4—6. Nicht durch Livius bezeugt ist die Nachricht, dass Aemilius sein Heer getheilt habe. Ein Treffen mit Perseus = Liv. XXXXIV. 35, 10.

Der Rückzug des Perseus nach Pydna bei Zon. 458 A hat in dem hinter Liv. XXXXIV. 35, 24 ausgefallenen Stücke gestanden. Die Ankunft des Aemilius = Liv. XXXXIV. 37, 1-4, die Auslegung der Mondsfinsterniss = Liv. XXXXIV. 37, 5-10. Ber Beginn der Schlacht wird veranlasst durch ein in's Wasser fallendes Zugthier = Liv. XXXXIV. 40, 4 -10; die Römer verfolgen Zon. 458 C die fliehenden Macedonier bis in's Meer = Liv. XXXXIV. 42, 4-6; ohne den Einbruch der Nacht wäre niemand entronnen = Liv. XXXXIV. 42, 9; Perseus flieht nach Amphipolis = Liv. XXXXIV. 45, 1 und von dort nach Samothrake = Liv. XXXXIV. 45, 2-5, seine Unterhandlungen = Liv. XXXXV. 4, die Ermordung des Euander Zon. 459 A = Liv. XXXXV. 5, 2-11; die versuchte Flucht zu Cotys = Liv. XXXXV. 6, er ergiebt sich und wird von Aemilius schonend behandelt = Liv. XXXXV. 8, 8-9, 1, des Aemilius Heimkehr über Epirus = Liv. **XXXXV.** 34.

Dass der von Zonaras mitgetheilte Parallelbericht des Plut. Aem. 26 über den Empfang des Perseus nicht aus Dio entnommen sei ist von Adolf Schmidt in der Abhandlung: «Ueber die Quellen des Zonaras» aus der Zeitschrift für Alterthumswissenschaft 1839 wieder abgedruckt in Zonaras ed. L. Dindorf vol. VI. I—LX. aufgestellt und ganz überzeugend begründet worden (pg. XXXI): «dass dies Zeugniss direct aus Plutarch entlehnt ist, wird durch die Wortübereinstimmung bewiesen; wäre es aus Dio gestohlen (?) so würde die Diction viel freier sein.» Man könnte hinzufügen, dass überhaupt nicht abzusehen ist, weshalb Dio diesen Bericht des Plutarch sollte angeführt haben, und vollends warum er ihn sollte eingeleitet haben mit δ δὲ Πλούταρχος, denn die Hauptsache, dass Perseus gnädig aufgenommen worden sei, ist beide Male völlig dieselbe und die blose Vervollständigung durch die

etwas pedantische und nichts weniger als taktvolle Ansprache des Aemilius an seine Umgebung berechtigt in keiner Weise zu dem δè, welches nur als Einleitung einer abweichenden Version einen vernünftigen Sinn hat. Dass also Dio diese zweite Version gegeben haben sollte ist äusserst unwahrscheinlich, auch gegen die Analogie seiner übrigen Art der Darstellung, und dass das Citat ohne Namensnennung des Plutarch auch in den Planudischen Excerpten vorkommt (Dio fgt. 66, 5), beweist gar nichts für Dio, da Planudes hier den Johann von Antiochien excerpirt hat, vergl. Haupt im Hermes XIV. 39. Das Stück ist vielmehr als Interpolation anzusehen, ob aber Zonaras den Bericht des Plutarch selbst nachgeschlagen hat, oder ob das Citat aus einem schon aus Plutarch interpolirten Exemplare des Dio herübergenommen ist, lässt sich aus dem einen Falle nicht entscheiden.

Zon. 459 C: die Aussendung des Lucius Anicius gegen Gentius = Liv. XXXXIV. 30, 12 sqq.; die Schilderung der Lage von Scodra, und die Betrachtung, dass es uneinnehmbar gewesen wäre, wenn Gentius zugewartet hätte = Liv. XXXXIV. 31; trotzdem rückt Gentius aus gegen Anicius = Liv. XXXXIV. 31, 8, sein Reich wird von Anicius unterworfen = Liv. XXXXIV. 32, dass Anicius μέχρι τῆς Ἡπείρου προελθών πρὶν τὸν Παῦλον ἐλθεῖν κἀκείνην ταραττομένην ἡμέρωσεν geben wohl Liv. XXXXIV. 33, 8—34, 1 wieder.

Die Meldung des Sieges von Pydna in Rom Zon. 460 A steht bei Livius XXXXV. 1; dass die Erinnerung an Philippus und Alexander wach geworden sei, berichtet Liv. XXXXV. 7, 3, aber bei anderm Anlass, nämlich bei Eintritt des Perseus in's römische Lager. In wie weit der Bericht des Zonaras über den Triumphzug des Aemilius mit Livius übereinstimmte, ist nicht sicher zu entscheiden, da dieser von XXXXV. 40 an lückenhaft ist. Die Furcht des Aemilius vor allzugrossem Glück erwähnt Liv. XXXXV. 41, 7—9. Die Vergleichung des Wunsches des Aemilius mit dem des Camillus bei Liv. V. 21, 15 wird wohl Eigenthum Dio's sein. Der Tod der Söhne des Aemilius wird auch berichtet von Liv.

XXXXV. 40, 7, doch stirbt der zweite bei Zon. 460 B ἐν αὐτῷ τῷ τῶν ἐπινικίων ἑορτῷ, bei Livius triduo post triumphum.

Das Endurtheil über Aemilius Paullus steht ausführlicher als bei Zonaras bei Dio fgt. 67, allwo die Unbestechlichkeit ebenso wie bei Plut. Aem. 4 hervorgehoben, dann aber hinzugefügt wird τοῦτο δὲ μόνον ὅσπερ τινὰ κηλίδα τῷ τούτου βίφ προστετρῖφθαι νομίζουσι, τὸ διαρπάσαι τοὺς στρατιώτας τα χρήματα ἐπιτρέψαι. Von solchen Meinungen hört man bei Liv. XXXXV. 34 nichts, während Plut. Aem. 30 wenigstens einen ähnlichen Gedanken äussert, freilich sehr schüchtern, wie allen Tadel: Αἰμίλιος μὲν οῦν τοῦτα πράξας μάλιστα παρὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν, ἐπιεική καὶ χρηστὴν οῦσαν. Da nun Dio ausdrücklich sagt νομίζουσι, also nicht sein eigenes Urtheil formulirt, so muss es also eine sowohl von Plutarch als von Dio gehörte Stimme in der Ueberlieferung gegeben haben, welche das Verfahren gegen Epirus ruchlos gefunden hat, und als die Quelle dieser Auffassung lässt sich nur Polybius denken.

Von der ärmlichen Lage der Frau des Aemilius nach dessen Tode hatte ebenso wie Dio fgt. 67 Livius lib. XXXXVI. gehandelt, laut der periocha: L. Aemilio Paulo, qui Persen vicerat, mortuo, cujus tanta abstinentia fuit, ut cum ex Hispania et ex Macedonia immensas opes retulisset, vix ex auctione ejus redactum sit, unde uxori ejus dos solveretur etc.

Die Rückgabe des Bithys bei Zon. 460 B = Liv. XXXXV. 42, 12; Perseus kommt nach Alba in Gewahrsam = Liv. XXXXV. 42, 4; für sein und seiner Familie weiteres Schicksal fehlt Livius; sachlich stimmt mit Zon. 460 C Plut. Aem. 37.

Die Gesandtschaften der erschrockenen Rhodier sind erhalten bei Liv. XXXXV. 20—25 und bei Polyb. XXX. 4 und 5. Vergleicht man aber die in Dio fgt. 68, 2 ausführlicher als bei Zon. 460 C mitgetheilten Gründe für das frühere Sichabschliessen der Rhodier mit Livius, so ergiebt sich gar keine nähere Berührung, wohl aber liegt Aehnlichkeit der Gedanken bei Dio und Polybius vor, natürlich keine ins einzelne gehende, denn Polybius ergeht sich hier in der äussersten Weitschweifigkeit, aber es ist doch die Gruppirung der Betrachtung bei Dio deutlich der des Polybius nachgebildet, namentlich auch

in der Einführung des Umschwungs in ihrem Verhalten τότε καὶ πάνυ προςθέσθαι ἐσπούδαζον κ. τ. λ. = Polyb. XXX. 5, 9 τότε δὲ μεγάλην ἐποιούντο φιλοτιμίαν κ. τ. λ. was directe Benützung beweist, aber zugleich Freiheit in der Behandlung und einen richtigen Blick für die entscheidenden Punkte in langen Auseinandersetzungen.

Prusias in Rom Zon. 460 D = Polyb. XXX. 9 = Liv. XXXXV. 44, 19—21.

## IV.

Es ergiebt sich somit durch die Vergleichung des Dio-Zonaras mit der vierten und fünften Decade des Livius folgendes Resultat: Livius ist durchgängig benützt, dies beweist für die annalistischen Partien desselben die von Nissen nachgewiesene Stelle Zon. 446 B und für die polybianischen Partien das Versehen des Dio bei Zon. 445 C. Daneben aber ist stark benützt das Original des Polybius, und zwar wird dies bewiesen durch die Wortübereinstimmung von Zon. 449 C mit Polybius, durch die Wort- und Sachübereinstimmung von Zon. 454 D mit Polybius, durch die Wortübereinstimmung von Zon. 456 A mit Diodor, durch die Sachübereinstimmung von Zon. 456 D mit Diodor und Wort- und Sachübereinstimmung mit Polyaen, durch die Gedankenübereinstimmung von Dio fgt. 67 mit Plutarchs Aemilius, durch die Sachübereinstimmung von Zon. 455 C mit Tzetzes und der Wortübereinstimmung dieses mit der Syriaca des Appian, endlich aus den theils sachlichen theils wörtlichen Uebereinstimmungen der Syriaca des Appian mit folgenden Stellen des Zonaras: 449 B, 450 B, 450 D, 452 A, 453 A, 455 B.

Neben diesen beiden Hauptquellen hat sich aber, wenn auch spärlicher als neben der dritten Decade, eine annalistische Quelle gezeigt, welche 453 C eines Berichtes, der blos Plagiat an einem andern wäre, dringend verdächtig ist, und welche 454 D mit einem Plagiat aus Herodot auftritt, dessen wörtliche Anklänge an den Urtext die Quelle als griechisch nachweisen. Nun berichtet Zon. 396 C, dass Pyrrhus sich von den Tarentinern verabschiedet habe δοὺς αὐτοῖς δίφρον ἐμᾶσιν

έχ του δέρματος του Νιχίου ἐνδεδεμένον, δν ἐπὶ τῆ προδοσία ἀπέχτεινεν. Natürlich ist auch diese Nachricht weiter nichts als Plagiat an Herod. V. 25, wo von Cambyses berichtet wird, dass er den Sysamnes σφάξας ἀπέδειρε πᾶσαν τὴν άνθρωπητην, σπαδίξας δὲ αὐτοῦ τὸ δέρμα ίμάντας ἐξ αὐτοῦ έταμε και ένέτεινε τον θρόνον, ές τον ίζων εδίκαζε und zwar lehrt auch hier der Anschluss an den Wortlaut des Herodot, dass eine griechisch geschriebene Quelle Dio vorgelegen hat. Dies kann nun nicht Dionysius gewesen sein, den Dio im Uebrigen ja sehr viel benützt hat, denn dieser hatte, wie sich aus den zum Theil ganz ausführlichen Fragmenten desselben erkennen lässt, den sehr fragwürdigen Charakter des Pyrrhus zu einem solchen Idealbild von Tugend, Liebenswürdigkeit und Edelmuth übermalt, dass eine Henkersanekdote wie die von Zonaras mitgetheilte, sich nirgends hätte anbringen lassen ohne den Verfasser in die gröbsten Widersprüche zu verwickeln. Ausserdem würde auch Dionys als reich belesener Mann das Plagiat erkannt und die Originalerzählung daneben gestellt haben, wie er dies IV. 56 bei der der Periandersage nachgebildeten Sage von Tarquinius gethan hat, und wie dort Dio beide Versionen aus Dionys herübergenommen hat, vergl. Zon, 330 C-D, so müssten wir erwarten, auch beim andern Plagiate die Parallelstelle angegeben zu finden, was nicht der Fall ist, und aus dem Umstande, dass sowohl der Bericht über Tarquinius als der über Pyrrhus entlehnt sind, darf man noch nicht schliessen, dass beide nun auch in derselben Quelle gestanden haben müssten, so dass Dionysius, wenn er den einen kennt, auch den anderen müsste gekannt haben. Die Art und Weise der Entlehnung ist nämlich beide Male eine ganz verschiedene und es müssen daher die beiden Erzählungen aus ganz verschiedenen Schichten der römischen Geschichtschreibung herstammen. Bei der Erzählung von Tarquinius ist gar keine Wortübereinstimmung mit einem andern Autor nachweisbar, und die Sache selbst ist verändert. Periander führt den Boten an ein Aehrenfeld, und rauft da und dort eine besonders hochgewachsene aus, Tarquinius führt ihn in eine Mohnpflanzung und schlägt die höchsten Exemplare mit dem Stocke ab. Nun ist das Wegschlagen des dicken Kopfes der Mohnpflanze von ihrem brüchigen Stengel unstreitig eine viel handgreiflichere Anspielung auf das Köpfen von Menschen, als das Aehrenabraufen, und die römische Version erhält dadurch etwas Gröberes, Volksthümlicheres, und entfernt sich damit von dem Charakter eines rein litterarischen Plagiats. Eher als dass ich diese Anekdote von einem gelehrten Fälscher aus Herodot herübergenommen sein lasse, möchte ich annehmen, dass sie eines der vielen von unteritalischen Philosophen zu pädagogischen Zwecken gebrauchten Beispiele für die Grundsätze des Tyrannen gewesen sei, dass sie von dort mündlich nach Rom gelangt sei, und dass sich dort die römische Volkstradition der Anekdote bemächtigt und ihr das derbere Colorit gegeben habe, und dass sie dann aus dem römischen Volksmunde, also aus relativ achtbarer Quelle, in die römische Geschichtsüberlieferung hineingedrungen sei. Ganz anders steht es mit dem Plagiat, das Pyrrhus und dem, welches die Belagerung von Ambrakia betrifft. Hier ist beide Male die Sache blos auf ein anderes Lokal und auf andere Mithandelnde übertragen, die Sache selbst ist völlig unverändert, und der Wortanschluss an das Original zeigt unwiderleglich, dass beide Anekdoten aus einem vorliegenden, eigens dazu aufgeschlagenen Exemplare des Herodot abgeschrieben und der römischen Geschichte einverleibt worden sind, und hier zwingt uns die völlige Identität der litterarischen Technik, beide Plagiate einem und demselben Fälscher zuzuschreiben. Nun ist aber die Tendenz des ersten derselben vollkommen dieselbe, welche sich in allen Anekdoten über die unmenschliche Grausamkeit Hannibals, welche Zonaras bietet, kundgab, nämlich: die Feinde des römischen Volkes als Scheusale hinzustellen, und aus diesem Zusammenfallen der Tendenz ergiebt sich die Identität des Plagiators des Herodot mit dem für den Hannibalischen Krieg von Dio benützten griechisch schreibenden Annalisten (vgl. oben p. 32-33).

Mit der Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christus hat aber die römische Annalistik aufgehört in griechischer Sprache zu schreiben; andererseits kann der aus Herodot verfälschte

Bericht über die Belagerung von Ambrakia im Jahr 189 nicht unmittelbar nach derselben niedergeschrieben sein, zu einer Zeit, als aller Augen noch auf die Vorgänge in Asien gerichtet waren, sondern er setzt eine Zeit voraus wo sich die Situation schon völlig geklärt hatte, und man sich der Darstellung und Ausschmückung der syrisch-macedonischen Kriege mit Musse zuwenden konnte, dürfte also wohl erst nach 168 geschrieben sein. Aus dieser Zeit sind nun blos drei Annalenwerke in griechischer Sprache bekannt, das des C. Acilius. das des Aulus Postumius und eine historia quaedam graeca des Sohnes des älteren Scipio Africanus; einen dieser drei Autoren muss Dio benützt haben, denn eine Annahme, dass es in dieser Zeit noch ein weiteres Annalenwerk von dem Umfange, wie ihn der Grad der Detaillirtheit der von Dio mitgetheilten Anekdoten voraussetzt, gegeben haben, und dass sich ein solches Werk durch eine litterarisch so belebte Periode hindurch bis in's dritte Jahrhundert nach Christus hinübergeschlichen haben sollte ohne nur ein einziges Mal erwähnt zu werden, entbehrt aller und jeder Wahrscheinlichkeit. Allein um zu entscheiden, welcher von den dreien uns bei Dio im Auszug vorliegt, dazu reichen die Notizen, welche uns über dieselben überliefert sind, nicht aus. Für Acilius würde der Umstand sprechen, dass Zon. 420 A über den Meineid der nach der Schlacht von Cannae als Gesandte von Hannibal abgeschickten römischen Gefangenen denselben Bericht giebt, welchen Acilius nach Cic. de off. III. 32, 113 gegeben hatte. Allein denselben Bericht bietet auch Liv. XXII. 61, so dass es am nächsten liegt, Dio's Bericht aus diesem abzuleiten. Für Postumius würde sprechen, dass die sehr ausführliche und überaus compromittirende Charakteristik, welche Polyb. XXXIX. 12 von ihm entwirft, dem Gesammtcharakter der von Dio benützten Quelle vortrefflich entspricht, welcher allerdings einen Autor voraussetzt τὴν ίδίαν φύσιν στωμύλος καὶ λάλος καὶ πέρπερος διαφερόντως und da Polybius ausdrücklich hervorhebt, wie sehr derselbe mit griechischer Bildung kokettirt habe, so würde ihm das Ausstaffiren seines Werkes mit Plagiaten aus Herodot am allerehesten zuzutrauen sein. Endlich hätte

die Hypothese, dass Dio das griechisch geschriebene Geschichtswerk des Sohnes des Africanus major, von dem wir nur aus Cic. Brut. 19, 77 Kunde haben, benützt habe, den Umstand für sich, dass auf diese Weise die auffallende, tendenzmässige Verherrlichung des Scipionenhauses und die wahre Affenliebe, mit der auch die thörichtesten Quisquilien aus ihrem Privatleben mitgetheilt sind, eine genügende Erklärung fände. Allein wenn nun auch darauf verzichtet werden muss, diesen Annalisten mit einem Namen zu versehen, so ist doch schon durch die zeitliche Fixirung manches gewonnen. Denn wir können uns nun aus der Gesammtsumme der bei Dio auf diese Quelle zurückgeführten Berichte ein ziemlich anschauliches Bild davon machen, wie die griechische Annalistik in ihren letzten Zeiten aussah. Das Bild ist kein erfreuliches, und man begreift schwer, wie ein so verständiger Mann wie Dio hat glauben können, durch diese Quelle die Berichte des Polybius und Livius vervollständigen zu müssen. Wenn er es gethan hat im Anschluss an den Grundsatz des von ihm bewunderten Arrian, in erster Linie die Zeitgenossen zu hören, so mag ihm um der Methode willen der Missgriff in der Wahl der einen Quelle verziehen sein; zu tadeln bleibt dann immer noch seine conciliatorische Kritik, an der sich auch verräth, dass er nicht, wie Peter, Kritik etc. p. 138 meint, die von ihm durchgelesenen Berichte aus sich heraus frei wiedergegeben habe. Denn das setzt voraus, dass man sich erst eine vollkommen deutliche Anschauung von den Vorgängen bilde, und diese hat Dio nicht, sonst könnte er nicht am Trasimenus die Schrecknisse des Nachtangriffs und des Angriffs im Morgennebel in einem Athemzug berichten, oder erst die Abschlachtung der Gefangenen nach dem Annalisten berichten und bald darauf nach Livius ihre Auswechslung. Freilich eine Orientirung über die Vorgänge muss sich Dio schon aus seiner Lektüre gebildet haben, nach welcher er seine κεκαλλιεπημένοι λόγοι verfassen konnte; aber dass die eigentliche Niederschrift der historisch-erzählenden Partien erfolgt ist mit beständiger Consultirung einiger weniger, laber der ausführlichsten ihm für die betreffende Periode zu Gebote stehenden Quellen, aus denen er beständig die eine durch die andere vervollständigte, das beweist neben dem Vorkommen der oben genannten Widersprüche der vielfach nachweisbare Wortanklang an seine Quelle, und das Ueberspringen der Wortübereinstimmung von einer Quelle zur andern im gleichen Satze. Im übrigen ist die Art und Weise wie Dio seine Quellen benützt durch Nissen p. 308 -312 und Peter p. 138-151 so trefflich dargestellt, dass es nicht nöthig ist, dieselbe hier noch einmal zu charakterisiren. Ein einziges Wort bei Peter p. 138 scheint mir zu viel gesagt: «dass Dio der Sinn für strenge historische Wahrheit fehle». Wenn dieses Urtheil heissen soll, dass Dio nicht immer geschickt sei in Ermittlung derselben, so gebe ich das bedingungslos zu; wenn es aber bedeutet, dass Dio nicht das redliche Bestreben habe die Wahrheit zu sagen, so vermisse ich hierfür die Gründe. Natürlich hat Dio die Reden, auf die er so stolz ist, frei erfunden, und für diese Periode wo ihm kein sachlicher Inhalt zur Ausfüllung derselben überliefert war, zeigt sich seine rhetorische Begabung im Vergleich mit Livius und Dionysius in kläglichem Lichte; denn seine Reden sind endlos lang und gründlich leer und selbst noch als kleine Fragmente langweilig. Dabei begegnen ihm Missgriffe aller Art; bald grobe Verstösse gegen das römische Colorit, wie er denn z. B. ein speciell griechisches, aus Euripides in den Jammerapparat der griechischen Rhetorik übergegangenes Motiv mehrfach angewendet hat, vergl. die Stellen bei Haupt im Hermes XIV. p. 439; bald tibel angebrachte Redefiguren, wie jene wahrhaft komisch wirkende Litotes mit welcher Lucretia ihren Vater anredet Dio fgt. 11, 19 οὐδέν μοι χρηστὸν ἐν τῆ νυκτί ταύτη πέπρακται, bald philosophische Tifteleien als schlechter Ersatz eines kräftigen Ausspruchs, wie z. B. Curtius, bevor er (Dio fgt. 30, 2) in den Abgrund springt, erst eine längere Paraphrase des Sophokleischen πολλά τὰ δεινά ποὐδὲν άνθρώπου δεινότερον πέλει giebt und dann anfängt im Sinne des Heraklitischen άθάνατοι θνητοί, θνητοί άθάνατοι zu grübeln, wobei er zu dem Resultate kommt εἰ γὰρ δεῖ δή τι καὶ θρασυνόμενον είπεῖν, οὔτ' ἄνθρωπος οὐδὲν ἄλλο ἐστίν ἢ θεὸς σώμα θνητόν έχων, οδτε θεός άλλο τι ή άνθρωπος άσώματος

καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἀθάνατος, u. s. w. Allein sieht man von den Reden ab, so bleibt bei Dio innerhalb des hier behandelten Zeitraumes kein einziger falscher Bericht übrig, den man nicht als Flüchtigkeit, oder als Folge von Benützung schlechter Quellen, oder als irrige Combination entschuldigen könnte und, da man es kann, entschuldigen müsste. Anders der von ihm benützte Annalist, anders Dionys. Wer mehrfach Berichte aus Herodot mit Beibehaltung alles wesentlichen Wortlautes in die römische Geschichte hinüberträgt, der ist sich dabei klar bewusst, dass er lügt. Und wer wie Dionys an einem halben Dutzend Stellen dem Thucydides zum Vorwurf macht, dass er bei Gelegenheiten, wo sich durch Fälschung ein grösserer Effekt hätte erreichen lassen, nicht gefälscht habe, der verzichtet damit öffentlich darauf, zur Wahrheit in irgend einer Beziehung zu stehen. Aber von Dio ist bis jetzt noch nirgends nachgewiesen, und wird sich wohl auch nirgends nachweisen lassen, dass er irgend etwas, das er als wahr berichtet, nicht für wahr gehalten habe.

. •





• . ` . • •

Differ.

.

•

.

•

`

THE BORROWER WILL BE CHARGED THE COST OF OVERDUE NOTIFICATION IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW.

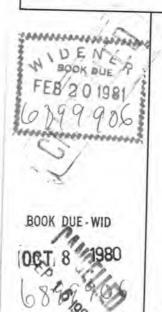



